

## Library of the University of Wisconsin

## PRESERVATION MICROFILM AVAILABLE





Fulie von Charpentier

## Movalis Shriften

Herausgegeben von J. Minor

Dritter Band Mit Bildnis



Verlegt bei Eugen Dieberichs Jena 1907 III Fragmente (Fortsetzung) 4

## Fragmente

(aus der Nachlese von Bülow) 1)

1. (Arten der Prosa: Bermischte Prosa. Dramatische Prosa. Epische Prosa. Rhetorische Prosa. Ökonomische Prosa.

Johannes Müller. Goethe. Livius. Lavater. Friedrich Schlegel. Cervantes. Luther. Tieck. Altdeutsche Prosa. Lessing. Böhm.

Es fehlt noch an romantischer Anordnung und Beränderung in den Gedanken. Außerst simpler Stil, aber höchst
kühne, romanzenähnliche, dramatische Anfänge, Übergänge,
Folgen; bald Gespräch, dann Rede, dann Erzählung, dann
Restexion, dann Bild und so fort. Sanz Abdruck des Semüts, wo Empfindung, Gedanke, Anschauung, Bild, Sespräch, Musik usw. unaushörlich schnell wechselt und sich in
hellen, klaren Massen nebeneinander stellt.

2. Shakespeare ist mir dunkler als Griechenland. Den Spaß des Aristophanes versteh' ich, aber den Shakespeares noch lange nicht. Shakespeare versteh' ich überhaupt noch sehr unvollkommen.

Wenn der Spaß poetisch sein soll, muß er durchaus unnatürlich und Maske sein.

3. Bielleicht habe ich meine glücklichen Ideen dem Umftande zu danken, daß ich einen Eindruck nicht vollkommen

¹) Der in schrägen Klammern enthaltene Text fehlt in dieser Ausgabe und ist der handschriftliche. III

gegliedert und durchgängig bestimmt empfange, sondern durchdringend in Einem Punkte, unbestimmt und absolut fähig.

- 4. (Naturkunstlehre.) Ein Element ist ein Kunstprodukt. Es gibt noch keine Elemente, es sollen aber welche gemacht werden. Sollte die Kunst eine Differentiation (und Intesgration) des Geistes sein? Philologie (Archäologie) im ausgedehntesten Sinne, als Wissenschaft der Kunstgeschichte usw. etwa die Integrationslehre? Ein Kunstwerk ist ein Geistselement.
- 5. Der Poet versteht die Natur besser, wie der wissenschaftliche Ropf.
- 6. Das Märchen ist gleichsam der Kanon der Poesie. Alles Poetische muß märchenhaft sein. Der Dichter betet den Zufall an.
- 7. Lustspiel und Trauerspiel gewinnen sehr und werden eigentlich erst poetisch durch eine zarte, symbolische Berbindung.

Der Ernft muß heiter, der Scherz ernfthaft schimmern.

- 8. Die Darstellung des Gemüts muß, wie die Darsstellung der Natur, selbstätig, eigentümlich allgemein, versknüpfend und schöpferisch sein. Nicht wie es ist, sondern wie es sein könnte und sein muß.
- 9. (18 ter April 1800.) Die Naturpoesie ist wohl der eigentliche Gegenstand der Kunstpoesie und die Außerlichekeiten der poetischen Rede scheinen sonderbare Formeln ähnelicher Verhältnisse, sinnbildliche Zeichen des Poetischen an den Erscheinungen zu sein.

(Schickliche Bahl und Nettigkeit.

Der paffendste und reinste Ausdruck.

Rhythmus und Reim. Wohllaut und Beschränfung usw.>

- 10. Die Poesie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt. Sie besteht gerade aus entgegengesetzten Bestandteilen, aus erhebender Wahrheit und angenehmer Tauschung.
- 11. Es ift höchst begreiflich, warum am Ende alles Poesie wird. Wird nicht die Welt am Ende Gemüt?
- 12. Auch Geschäftsarbeiten kann man poetisch behandeln. Es gehört ein tiefes, poetisches Nachdenken dazu, um diese Berwandlung vorzunehmen. Die Alten haben dies herrlich verstanden. Wie poetisch beschreiben sie Kräuter, Maschinen, Säuser, Gerätschaften usw.

Eine gewisse Altertümlichkeit des Stils, eine richtige Stellung und Ordnung der Massen, eine leise Hindeutung auf Allegorie, eine gewisse Seltsamkeit, Andacht und Ber-wunderung, die durch die Schreibart durchschimmert, — dies sind einige wesentliche Züge dieser Kunst, die ich zu meinem bürgerlichen Roman recht nötig habe.

- 13. Durch unaufhörliches freies Nachdenken muß man sich begeistern. Hat man gar keine Zeit zum Überschauen, zum freien Meditieren, zum ruhigen Durchlausen und Bestrachten in verschiednen Stimmungen, so schläft selbst die fruchtbarste Phantasie ein, und die innre Mannichfaltigkeit hort auf. Für die Dichter ist nichts nüplicher, als eine slüchtige Betrachtung der vielen Weltgegenstände und ihrer Eigenschaften, sowie der mancherlei Wissenschaften.
- 14. Sonderbar, daß in der Natur uns das Grelle, das Ungeordnete, Unsymmetrische, Unwirtschaftliche nicht mißfällt und hingegen bei allen Kunstwerken Milde, schickliches Ber-laufen, Harmonie und richtige, gefällige Gegensätze unwillskürlich gefordert werden.

Ohne diese Differenz wäre nie Kunst entstanden. Gerade dadurch ward die Kunst notwendig und charafterisiert.

- 15. Der Dichter hat bloß mit Begriffen zu tun. Schilderungen u. dal. borgt er nur als Begriffszeichen. Es gibt poetische Musik und Malerei — diese wird oft mit Poesse verwechselt, z. B. von Tieck, auch wohl von Goethe.
- 16. Es können Augenblicke kommen, wo Abebücher und Rompendia uns poetisch erscheinen.
- 17. (Anekdoten.) Platner erzählte, Sonnenfels aus Wien sei auf einer Reise durch Leipzig bei ihm in den Vorlesungen gewesen und habe beim Weggehn aus dem Auditorio zu seinem Begleiter gesagt: das ist wahr, Platner spricht vortrefflich. Es kam mir vor, als hört ich mich selbst reden. Und fügte hinzu: denken Sie, was dieser eitle Mensch für eine Präsumption von sich selbst hat.

Witige, bedeutende, sentimentale, moralische, wissenschaftsliche, politische, historische, charakteristische, individuelle, drollige oder lächerliche, artistische, humoristische, romantische, tragische, poetische Anekdoten.>

Geschichte ist eine große Anekdote. Eine Anekdote ist ein historisches Element, ein historisches Molekül oder Episgramm. Eine Geschichte in Anekdoten — etwas Ühnliches hat Voltaire geliesert — ist ein höchst interessantes Kunstwerk. Die Geschichte in gewöhnlicher Form ist eine zusammengeschweißte, oder ineinander zu einem Kontinuo gesslossen Reihe von Anekdoten.

Welches hat den Borzug, das Kontinuum oder das Diskretum? Ein großes Individuum oder eine Menge kleiner Individuen? Jenes unendlich, diese bestimmt, endlich, gerichtet, determiniert.

Ein Anekdotenmeister muß alles in Anekdoten zu verwandeln wissen. (Schlegel hat Recht, der echte Roman muß eine Sathre sein. Es ließe sich etwas über Wilhelm Meister schreiben, wie Lichtenbergs Kommentar über Hogarth. Eine Rezension hat bisher ein vollständiger Inbegriff und Extract dessen sein sollen, was sich über ein Buch schreiben und sagen läßt — und wohl gar noch ein methodischer, systematischer. Soweit sind wir noch lange nicht. Wenn es nur erst eine Satyre wäre. Man zerteile doch ja diese Foderung erst in mancherlei Bestandteile. Ein Buch bewirft, wie alles, tausenbfältige Sensationen und Funktionen — determinierte, bestimmte und freie.)

Eine große Klasse von Anekdoten sind diesenigen, die eine menschliche Eigenschaft auf eine merkwürdige, auffallende Weise zeigen, <z. B. List, Großmut, Tapserkeit, Beränderlichskeit, Bizarrerie, Grausamkeit, Wiß, Phantasie, Gutmütigsteit, Sittlichkeit, Liebe, Freundschaft, Weisheit, Eingeschränktheit usw.> Kurz, es ist eine Galerie mannichsaltiger menschlicher Handlungen, eine Charakteristik der Menscheit. Sie sind Anekdoten zur Wissenschaft des Menschen und also didaktisch. Eine andre große Klasse begreift diesenigen, die Essekt hervorbringen, unsre Einbildungskraft angenehm beschäftigen sollen. Sie sind vielleicht überhaupt poetische Anekdoten zu nennen, wenn auch nur die wenigsten schöne, (absolute) Poesie sind.

So hatten wir also zwei Hauptklassen, charakteristische und poetische Anekdoten. Jene beschäftigen unser Erkenntnise, diese unser Begehrungsvermögen — sit vonia vordis. Beide können vermischt sein, und sollen es gewissermaßen sein. Je poetischer die charakteristischen Anekdoten sind, desto besser. Umgekehrt sind alle poetische Anekdoten, wenigstens als Kunstwerke und poetischer Stoff, in Beziehung auf Poetik oder die Wissenschaft von der Natur der Poesse charakteristisch.

Die Goethische Reise mit Kraus enthält einen interessanten Beitrag zur Kunft, das gewöhnliche Leben zu poetisieren.

Runst des Anekdotissierens. Eine wahre Anekdote ist an sich selbst schon poetisch. Sie beschäftigt die Einbildungs-kraft. Ist nicht die Einbildungskraft, oder das höhere Organ, der poetische Sinn überhaupt? Es ist nur nicht reine Poesie, wenn die Einbildungskraft um des Berstandes, des Erkenntnisvermögens willen erregt wird. (Die wixige Anekdote besteht aus Erregung der Ausmerksamkeit, Spannung und Inzitation oder Nichtinzitation. Zur letzern Klasse gehören alle täuschende Anekdoten. (Lachen, Krampf, Reiz, Unreiz.) (Einen dämpfen.)>

Die Erzählung enthält oft eine gewöhnliche Begebenheit, aber sie unterhält. Sie erhält die Einbildungsfraft im Schweben oder im Wechsel, sett sie in einen kunstlich sebrilischen Zustand und entläßt sie, wenn sie vollkommen ist, mit erneutem Wohlgefühl. ((Anhaltendes Fieber, Wechselssieber.))

Alle Poesie unterbricht den gewöhnlichen Zustand, das gemeine Leben, fast wie der Schlummer, um uns zu erneuern, und so unser Lebensgefühl immer rege zu erhalten.

Krantheiten, Unfälle, sonderbare Begebenheiten, Reisen, Gesellschaften wirken in einem gewissen Maß auf eine ähnsliche Weise. Leider ist das ganze Leben der bisherigen Menschheit Wirkung unregelmäßiger, unvolltommner Poesie gewesen.

Was wir Glauben an Versöhnung nennen, ist nichts als Zuversicht einer vollendeten poetischen Weisheit in den Schicksfalen unsers Lebens.

Durch Bemeisterung des Stimmhammers unsers höhern Organs werden wir uns selbst zu unserm poetischen Fato

011

machen — und unser Leben nach Belieben poetisieren und poetisieren lassen können.

Meine Anekdoten sollen witige, humoristische, phantastische, drollige, philosophische, dramatische (poetische) Anekdoten sein.

Ein Dialog ist eigentlich eine Anekdote, wenn er absolut kurz ist.>

Charafteristische Anekdoten beziehn sich auf einen interessanten Gegenstand, sie haben nur ein fremdes Interesse. Die rein poetische Anekdote bezieht sich auf sich selbst, sie interessiert um ihrer selbst willen.

(Mathematische Anekdote vom Schachspiel. Berwandlung einer Anekdote in eine unbestimmte Aufgabe.)

- 18. Der Künftler steht auf dem Menschen wie die Statue auf dem Piedestal.
- 19. Wie sich die bisherigen Philosophien zur Logologie verhalten, so die bisherigen Poesien zur Poesie, die da kommen soll.

Die bisherigen Poesien wirken meistenteils dynamisch, die künftige transzendentale Poesie könnte man die organische heißen. Wenn sie erfunden ist, so wird man sehn, daß alle echte Dichter bisher, ohne ihr Wissen, organisch poetisserten — daß aber dieser Mangel an Bewußtsein dessen, was sie taten, einen wesentlichen Einfluß auf das Ganze ihrer Werke hatte — so daß sie größestenteils nur im einzelnen echt poetisch, im ganzen aber gewöhnlich unpoetisch waren. Die Logologie wird diese Revolution notwendig herbeiführen.

- 20. Dichten ift zeugen. Alles Gedichtete mußein lebendiges Individuum sein.
- 21. Der Inhalt des Dramas ist ein Werden oder ein Bergehn. Es enthält die Darstellung der Entstehung einer

organischen Gestalt aus dem Flüssigen — einer wohlgegliederten Begebenheit aus Zusall. (Es enthält die Darsstellung der Auflösung — der Vergehung einer organischen Gestalt im Zusall.) Es kann beides zugleich enthalten und dann ist es ein vollständiges Drama. Man sieht leicht, daß der Inhalt desselben eine Verwandlung, ein Läuterungs., Reduktionsprozeß sein müsse. Ödipus in Colonos ist ein schönes Beispiel davon, so auch Philoktet.

- 22. Goethes Marchen ift eine ergablte Oper.
- 23. Die Boefie loft frembes Dafein im eignen auf.
- 24. Es wäre eine artige Frage, ob denn das lyrische Gedicht eigentlich Gedicht, Pluspoesie, oder Prosa, Minuspoesie wäre? Wie man den Roman für Prosa gehalten hat, so hat man das lyrische Gedicht für Poesie gehalten beides mit Unrecht; die höchste, eigentlichste Prosa ist das lyrische Gedicht.

Die sogenannte Prosa ist aus Beschränkung der absoluten Extreme entstanden. Sie ist nur ad interim da und spielt eine subalterne, temporelle Rolle. Es kommt eine Zeit, wo sie nicht mehr ist. Dann ist aus der Beschränkung eine Durchdringung geworden. Ein wahrhaftes Leben ist entstanden, und Prosa und Poesie sind dadurch auf das innigste vereinigt und in Wechsel gesetzt.

- 25. Ton zu jeder Gestalt, Gestalt zu jedem Ton.
- 26. Ton: Übergang von Quantität zur Qualität. Farbe: Übergang von Qualität zur Quantität.

<(Luft: Leiter ber Barme.)

Spezifische Zahlen.>

- 27. Harmonie ift Ton der Tone, genialischer Ton.
- 28. Es ist seltsam, daß in einer guten Erzählung allemal etwas Seimliches ist etwas Unbegreifliches. Die Ge-

POUR -

schichte scheint noch uneröffnete Augen in uns zu berühren — und wir stehn in einer ganz andern Welt, wenn wir aus ihrem Gebiete zurucksommen.

- 29. Bilder allegorische aus der Natur. (Mein neuliches vom Springbrunnen — Regenbogen um die Quelle.) Aufsteigende Wolken als Quellengebete.
- 30. Ressir und Zulima, die Bekenntnisse der schönen Seele und das Heimweh sind echte Legenden oder Predigten. <(Legende = Evangelium.)>
- 31. Die Poeste ist das echt absolut Reelle. Dies ist der Kern meiner Philosophie. Je poetischer, je wahrer.
  - 32. Es geht wahrhaften Universalgedanken, wie dem Landprediger im zweiten Teil von Meisters Lehrjahren. Sie scheinen so bekannt, weil sie aussehen wie allgemeine Menschengedanken und nicht wie Hinzens und Kunzens Gedanken.
  - 33. In frühern Zeiten lebten nur Nationen oder Genien. (Genius in der zweiten Potenz.) Die Alten muffen daher in Maffe betrachtet werden.
  - 34. (Poeticismen: Lessings Prosa fehlt's oft an hiero-glyphischem Zusat.)

Lessing sah zu scharf und verlor darüber das Gefühl des undeutlichen Ganzen, die magische Anschauung der Gegenstände, zusammen, in mannichkacher Erleuchtung und Versdunklung.

35. Wie episches, lyrisches und dramatisches Zeitalter in der Geschichte der griechischen Poesie einander folgten, so lösen sich in der Universalgeschichte der Poesie die antike, moderne und vereinigte Periode ab. Das Interessante ist der Gegenstand der Minuspoesie. In Goethen scheint sich ein Kern dieser Vereinigung angesetzt zu haben. Wer die

500

Weise seiner Entstehung errät, hat die Möglichkeit einer vollkommnen Geschichte der Poesie gegeben.

- 36. Boltaire ist einer der größesten Minuspoeten, die je lebten. Sein Candide ist seine Odyssee. Schade um ihn, daß seine Welt ein Pariser Boudoir war. Mit weniger persönlicher und nationaler Eitelkeit mare er noch weit mehr gewesen.
- 37. Ein Roman muß durch und durch Boesie sein. Die Poesie ist nämlich, wie die Philosophie, eine harmonische Stimmung unsers Gemüts, wo sich alles verschönert, wo jedes Ding seine gehörige Ansicht, alles seine passende Besgleitung und Umgebung sindet. Es scheint in einem echt poetischen Buche alles so natürlich und doch so wundersbar. Man glaubt, es könne nichts anders sein, und als habe man nur bisher in der Welt geschlummert und gehe einem nun erst der rechte Sinn für die Welt auf. Alle Erinnerung und Ahndung scheint aus eben dieser Quelle zu sein. So auch diesenige Gegenwart, wo man in Illusion befangen ist einzelne Stunden, wo man gleichsam in allen Gegenständen, die man betrachtet, stedt und die unendlichen, unbegreifslichen, gleichzeitigen Empsindungen eines zusammenstimmenden Pluralis sühlt.
- 38. Das Lamentable unsrer Kirchenmusik ist bloß der Religion der Buße, dem alten Testament, angemessen, in dem wir eigentlich noch sind. Das neue Testament ist uns noch ein Buch mit sieben Siegeln.

Wir haben aber einige treffliche Versuche wahrer geistlicher Musik, 3. B. God save und: Wie sie so sanft ruhn usw.

- 39. Die eigentliche fichtbare Mufik find die Arabesken, Muster, Ornamente usw.
- 40. Man wird durch die Antiken gezwungen, sie als Heiligtumer zu behandeln.

41. (Dichterischen) Beiwörter der griechischen Dichter — durchaus malerisch bedeutend. Z. B. in der Juno geben die Augen den Ton an uff. (Theorie der idealischen Proportionen.

Krantheitsproportionen — Elementarproportionen. In den einen gibt der Magen, in den andern die Lunge uff. den Ton an.>

- 42. Der Stümper weiß in keiner Kunst, wovon die Rede ist, er ahmt affenmäßig nach und hat keinen Sinn für das Wesentliche der Kunst. Der echte Maler usw. weiß das Malerische und Unmalerische überall wohl zu unterscheiden. So ist es mit dem Dichter, dem Romanzier, dem Reisebeschreiber. Der Chronikenschreiber ist der Stümper in der Geschichte: er will alles geben und gibt nichts. So durchaus. Zede Kunst hat ihre individuelle Sphäre: wer diese nicht genau kennt und Sinn für dieselbe hat, wird nie Künstler.
- 43. (Unterschied zwischen Dichten und ein Gedicht machen.) Der Berstand ist der Inbegriff der Talente. Die Vernunft sest, die Phantasie entwirft der Verstand führt aus. (Umgekehrt, wo die Phantasie ausführt und der Verstand entwirft.

Romantische und rhetorische Poefie.>

- 44. In einem Roman (der übrigens Ahnlichkeit mit einem englischen Garten hat) muß nur jedes Wort poetisch seine platte Natur usw.
- 45. Es ist möglich, in einem Shakespeareschen Stück eine willkürliche Idee, Allegorie usw. zu finden nur poettsch muß sie sein d. i. philologische Poesse.

(Aufgabe, in einem Buche das Universum zu finden. Arbeiten über die Bibel.)

- 46. Es ist gewiß, daß mit Ersindungsgeist und Geschick sich jeder Gegenstand artig zu Papier bringen, zeichnen, kolorieren und gruppieren läßt.
- 47. Alle Materialien borgt der Dichter, bis auf die Bilder.
- 48. (Peftiger Charakter, ruhiger Ausdruck. Je höher wir stehn, desto mehr gefällt uns alles behagt uns jede Aktion. Wir machen dann alles mit Vergnügen höchste Ruhe und Bedürfnis Verhältnislosigkeit stete Vereitswilligkeit, in jedes Verhältnis zu treten und sich darnach zu stimmen. [Lebenselegien.]> Beiwörter sind dichterische Hauptswörter. ([Äußre und innere Poesie.]> Poesie im ganzen Poesie im einzelnen. Z. B. ad 1 Hermann und Dorothee, z. B. ad 2 Luise. Jene vielleicht romantische, dies des striptive Poesie. (Nomantisch didaktische Poesie.)
- 49. Nichts ist poetischer, als alle Übergänge und heterogene Mischungen.
- 50. (Auch) auf dem Theater tyrannisiert der Grundsatz der Nachahmung der Natur. Darnach wird der Wert des Schauspiels gemessen. Die Alten verstanden das auch besser. Bei ihnen war alles poetischer.

(Unser Theater ist durchaus unpoetisch — nur Operette und Oper nähern sich der Poesie, und doch nicht in den Schauspielern, ihrer Aktion usw.)

51. Dichtkunst ist wohl nur willkürlicher, tätiger, produktiver Gebrauch unsrer Organe — und vielleicht wäre Denken selbst nicht viel etwas anders — und denken und dichten also einerlei. Denn im Denken wenden ja die Sinne den Reichtum ihrer Eindrücke zu einer neuen Art von Eindrücken an — und was daraus entsteht, nennen wir Gedanken.

1011

- 52. Die Afthetit ift gang unabhängig von der Poefie.
- 53. Daß die Poesie keine Affekte machen soll, ist mir klar. Affekte sind schlechterdings etwas Fatales, wie Krankheiten.

Selbst die Rhetorik ist eine falsche Kunst, wenn sie nicht zu Heilung von Volkskrankheiten und Wahnsinn methodisch gebraucht wird. Affekte sind Arzneien — man darf mit ihnen nicht spielen.

- 54. Der Roman handelt vom Leben, stellt Leben dar. Ein Mimus wäre er nur in Beziehung auf den Dichter. Oft enthält er Begebenheiten einer Maskerade, eine maskierte Begebenheit unter maskierten Personen. (Man hebe die Masken; es sind bekannte Begebenheiten, bekannte Personen.) Der Roman, als solcher, enthält kein bestimmtes Resultat, er ist nicht Bild und Faktum eines Sapes. Er ist anschausliche Ausführung, Realisierung einer Idee. Aber eine Idee läst sich nicht in einen Satz sassen. Eine Idee ist eine unsendliche Reihe von Sätzen, eine irrationale Größe, unseshdar, inkommensurabel. (Sollte nicht alle Irrationalität relativ sein?) Das Gesetz ihrer Fortschreitung läst sich aber ausstellen, und nach diesem ist ein Roman zu kritisieren.
- 55. Alle rein komischen Charaktere mussen, wie im alten Lustspiel, grell und derb gezeichnet sein die seinen Ruancen sind prosaisch. In der Sphäre der Poesie ist alles entschiedner jede Funktion ist höher lebendig, und springt farbiger in die Augen.
- 56. Sollte Poesie nichts als innre Malerei und Musik usw. sein? Freilich modisiziert durch die Natur des Gesmüts.
- 57. (Einheiten des Romans: Kampf der Poeste und Unspoesie, der alten und neuen Welt. Die Bedeutung der Gesschichte; die Geschichte des Romans selbst. Verschwendung usw.

Passive Natur des Romanhelden. Er ist das Organ des Dichters im Roman. Ruhe und Ökonomie des Stils. Poetische Aussührung und Betrachtung aller Begegnisse des Lebens.

Die Poesie muß nie der Hauptstoff, immer nur das Wunderbare sein.

Man sollte nichts darstellen, was man nicht völlig überfähe, deutlich vernähme und ganz Meister desselben ware, z. B. bei Darstellungen des Übersinnlichen.

- 58. Åhnlichkeit und Unahnlichkeit von Asmus und Ligne und Boltaire. Auch Jacobi gehört zu den transzendenten Empirikern. Empiriker ist: in dem die Denkungsart eine Wirkung der Außenwelt und des Fatums ist, der passive Denker dem seine Philosophie gegeben wird. Voltaire ist reiner Empiriker und so mehrere französische Philosophen. Ligne neigt unmerklich zu den transzendenten Empirikern. Diese machen den Übergang zu den Dogmatikern. Von da gehts zu den Schwärmern oder den transzendenten Dogmatikern, dann zu Kant, von da zu Fichte und endlich zum magischen Idealism.
- 59. Die geognostische oder Landschaftsphantasie wird im Meister gar nicht berührt. Die Natur läßt Goethe nur sehr selten mitwirken. Im Ansang des vierten Teils einmal. Beim Räuberanfall berührt Goethe nur im Vorbeigehn die romantische Waldhöhe mit. Die Außenwelt überhaupt selten, am meisten noch im vierten Teile.
- 60. Gespräch, Beschreibung und Reslexion wechseln im Meister miteinander ab. Das Gespräch ist der vorwaltende Bestandteil. Am wenigsten kommt die bloße Reslexion vor. Oft ist die Erzählung und Reslexion verwebt, oft die Besschreibung und das Gespräch. Das Gespräch bereitet die

100

Erzählung vor — meistens aber die Erzählung das Gespräch. Schilderung der Charaftere oder Räsonnement über die Charaftere wechselt mit Tatsachen ab. So ist das ganze Räsonnement von Tatsachen begleitet, die dasselbe bestätigen, widerlegen oder beides nur zum Schein tun.

Der Text ist nie übereilt, Tatsachen und Meinungen werden beide genau bestimmt in der gehörigen Folge vorgetragen. Die retardierende Natur des Romans zeigt sich vorzüglich im Stil. Die Philosophie und Moral des Romans sind romantisch. Das Gemeinste wird wie das Wichtigste mit romantischer Ironie angesehn und dargestellt. Die Berweilung ist überall dieselbe. Die Afzente sind nicht logisch, sondern (metrisch und) melodisch — wodurch eben iene wunderbare, romantische Ordnung entsteht, die keinen Bedacht auf Rang und Wert — Erstheit und Letztheit — Größe und Kleinheit nimmt. Die Beiwörter gehören zur Umständlichkeit — in ihrer geschickten Auswahl und ihrer ökonomischen Verteilung zeigt sich der poetische Takt. Ihre Auswahl wird durch die Idee des Dichterwerks bestimmt.

Das erste Buch im Meister zeigt, wie angenehm sich auch gemeine, alltägliche Begebenheiten hören lassen, wenn sie gesfällig moduliert vorgetragen werden, wenn sie in eine gebildete, geläusige Sprache einfach gekleidet, mäßigen Schritts vorübersgehn. Ein ähnliches Vergnügen gewährt ein Nachmittag unterwegs, im Schoß einer Familie zugebracht, die, ohne ausgezeichnete Menschen in sich zu schließen, ohne eine ausgesucht reizende Umgebung zu haben, doch durch die Nettigkeit und Ordnung ihres Hauswesens, durch die zusammenstimmende Tätigkeit ihrer mäßigen Talente und Einsichten und die zwedsmäßige Benutzung und Ausfüllung ihrer Sphäre und Zeit ein gern zurückgerusenes Angedenken hinterläßt.

Ш

- 61. Die Malerei und Zeichnung setzt alles in Fläche und Flächenerscheinungen, die Musik alles in Bewegungen, die Poesie alles in Worte und Sprachzeichen um.
- 62. Die Poesie im strengern Sinn scheint fast die Mittelkunst zwischen den bildenden und tonenden Kunsten zu sein. (Musiksalisches Poesie. Deskriptivpoesie.) Sollte der Takt der Figur, und der Ton der Farbe entsprechen?
- 63. (Laokoon: Wollust dieser Gruppe. Zusammensetzung und Verstärkung der einfachen Empfindungen der Kinder im Vater. Betrachtung über die Schlangen, Schlangennatur. Nur Eine Schlange die Schlangen weggedacht. Andre Schlangengruppen. Laokoon, als Glied einer Reihe; als Studium, nicht als Kunstwerk, bloß wissenschaftliches Kunstwerk. Zwei Satyrs, die drei Nymphen fassen usw.

Die Schlange, ein sinnliches (sichtbares) Gift. Schlangen muffen nicht fressen, nur stechen, Gift einslößen und saugen, nur töten und Leben saugen. — Es ist ein unmoralisches Kunstwerk. Virgils religiöse Darstellung des Laokoon, ein glücklicher Kunstgriff, aus dem Laokoon ein Opfer zu machen oder eine Vertilgung des Schädlichen durchs Schädliche.

Ließe sich nicht ein umfassenderer, kurz, höher grädiger Moment im laokoontischen Drama als die antike Gruppe denken? Bielleicht der, wo der höchste Schmerz in Rausch, der Widerstand in Ergebung, das höchste Leben in Stein übergeht. (Sollte der Bildhauer nicht immer den Moment der Petrefaktion ergreisen und aufsuchen und darstellen und auch nur diesen darstellen können?)

64. Die gewöhnlichen Fabeln mit ihren Moralen gleichen den Bildern, unter die der Zeichner schreiben muß, was sie bedeuten sollen. Bet Lessing ist es oft ein Epigramm unter der Fabel, und da ist es willkommen.

65. Hat die Musik nicht etwas von der kombinatorischen Analysis, und umgekehrt? Zahlenharmonien, Zahlenakustik gehört zur kombinatorischen Analysis. Die Zähler sind die mathematischen Bokale — alle Zahlen sind Zähler.

Die kombinatorische Analysis führt auf das Zahlensphantasieren und lehrt die Zahlenkompositionskunst, den mathematischen Generalbaß. ((Pythagoras. Leibniz.)) Die Sprache ist ein musikalisches (Ibeen-) Instrument. Der Dichter, Rhetor und Philosoph spielen und komponieren grammatisch. Eine Fuge ist durchaus logisch oder wissenschaftlich. Sie kann auch poetisch behandelt werden. Der Generalbaß enthält die musikalische Algeber und Analysis. Die kombinatorische Analysis ist die kritische Algeber und Analysis, und die musikalische Kompositionslehre verhält sich zum Generalbaß wie die kombinatorische Analysis zur einsachen Analysis.

Manche mathematische Aufgabe läßt fich nicht einzeln, sondern nur in Verbindung mit andern — aus einem höheren Gesichts= punkte, durch eine kombinatorische Operation bloß auflösen.

66. (Enzyklopädik.)» Der Dichter ist der Erfinder der Symptome a priori. Wenn der Philosoph im gewöhnlichen Sinn gleichsam der chymische Analytiker im mathematischen Sinn ist — so ist der Dichter der oryktognostische Analyst im mathematischen Sinn, der das Unbekannte aus dem Bestannten sindet.

(Da Worte zu den Symptomen gehören, so ist die Sprache eine poetische Erfindung, so sind auch alle Offenbarungen und Phänomene als symptomatische Systeme poetischen Ursprungs; Poetik der Natur. Der Philosoph wär am Ende auch nur der innre Dichter und so alles Wirkliche durchaus poetisch. (Synthetische Poesie — Analytik des Äußern und Innern zugleich.)

67. Wird eine Seschichte ins Märchen gebracht, so ist dies schon eine fremde Einmischung. Eine Reihe artiger und unterhaltender Versuche, ein abwechselndes Gespräch, eine Redute sind Märchen. Ein höheres Märchen wird es, wenn, ohne den Geist des Märchens zu verscheuchen, irgend ein Verstand (Zusammenhang, Bedeutung usw.) hineingebracht wird. Sogar nüplich könnte vielleicht ein Märchen werden.

Der Ton des bloßen Märchens ist abwechselnd — er kann aber auch einfach sein. <(Bestimmte Theorie der Märchen.)>

68. In Shakespeare wechselt durchaus Poesie mit Antipoesie, Harmonie mit Disharmonie ab, das Gemeine, Niedrige, Häßliche mit dem Romantischen, Höhern, Schönen, das Wirkliche mit dem Erdichteten: dies ist gerade mit dem griechischen Trauerspiel der entgegengesetze Fall.

(Pedantism und Unnatur ber Poefie.)

Shakespeares Verse und Gedichte gleichen ganz der Boccazischen und Cervantischen Prosa, eben so gründlich, elegant, nett, pedantisch und vollständig.

69. Im Hans Sachse liegt der Entwurf einer eignen Art von allegorischer, sittlicher, echtdeutscher Mythologie.

(Rechter Gebrauch der Allegorie.

Übergang von Hans Sachsischen Schauspielen zum Epos — dann auch Übergang vom Epos und jenen Schauspielen zum Griechischen, Shakespearischen, Französischen, zur Oper usw. (Phantasie — Erfindungskraft.)

Musikalische, plastische — Empfindungs- und Verstandespoesie.>

70. Des Dichters Reich sei die Welt, in den Fokus seiner Zeit gedrängt. Sein Plan und seine Ausführung sei dichterisch, das ist dichterische Natur. Er kann alles brauchen, er muß es nur mit Geist amalgamieren, er muß ein Ganzes

baraus machen. Das Allgemeine, wie das Besondere muß er darftellen - alle Darftellung ift im Entgegengesetten, und feine Freiheit im Berbinden macht ihn unumschrankt. Alle dichterische Natur ift Natur. Ihr gebühren alle Eigenschaften der letteren. So individuell sie ift, so allgemein interessant boch. Bas helfen uns Beschreibungen, die Beift und Berg talt laffen, leblose Beschreibungen der leblosen Natur — fie muffen wenigstens symbolisch sein, wie die Natur felber, wenn fie auch kein Gemutszustandsspiel hervorbringen follen. Entweder muß die Natur Ideentrager, ober bas Gemut Naturtrager fein. Diefes Gefet muß im gangen und im einzelnen wirksam fein. Egoift darf ber Dichter durchaus nicht er-Er muß fich felbft Erscheinung sein. Er ift ber Vorstellungsprophet der Natur, so wie der Philosoph der Raturprophet der Vorstellung. Jenem ift das Objektive alles, diesem das Subjettive. Zener ift Stimme des Weltalls, diefer Stimme des einfachften Gins, bes Bringips; jener Befang, diefer Rede. Jenes Berschiedenheit vereinigt bas Unendliche, diefes Mannichfaltigkeit verbindet bas Endlichfte. Der Dichter bleibt ewig mahr. Er beharrt im Kreislauf der Ratur. Der Philosoph verandert fich im ewig Beharrlichen. Das ewig Beharrliche ift nur im Beranderlichen darftellbar. Das ewig Beranderliche nur im Bleibenden, Gangen, gegenwartigen Augenblid. Bor und nach find ihre Bilber. Sie Alle Darftellung bes Dichters muß ift allein Realität. symbolisch ober rührend sein. Rührend hier für affizierend überhaupt. Das Symbolische affiziert nicht unmittelbar, es veranlaßt Gelbsttätigfeit. Dies reigt und erregt, jenes ruhrt und bewegt. Jenes ift ein Bandeln des Beiftes, Dies ein Letden ber Ratur; jenes geht vom Schein auf Sein, Dies vom Sein auf ben Schein; jenes von der Borftellung gur

Anschauung, dies von der Anschauung zur Vorstellung. Ehes mals konnte der Dichter allen alles sein, der Kreis war noch so eng, die Menschen noch gleicher an Kenntnissen, Erfahstungen, Sitten, Charakter; ein solcher bedürfnissoser Mensch erhob in dieser Welt einfacher aber stärkerer Bedürfnisse die Menschen so schön über sich selbst, zum Gefühl der höheren Würde der Freiheit, die Reizbarkeit war noch so neu.

- 71. Table nichts Menschliches. Alles ift gut, nur nicht überall, nur nicht immer, nur nicht für alle. Co mit der Aritit. Bei Beurteilung von Gedichten g. B. nehme man fich in acht, mehr zu tabeln, als, ftreng genommen, eigentlicher Runftfehler, Difton in jeder Berbindung ift. Man weise möglichst genau jedem Gedichte seinen Begirt an, und dies wird Rritit genug fur ben Bahn ihrer Berfaffer fein. Denn nur in diefer Sinficht find Bedichte zu beurteilen, ob fie einen weiten ober engen, einen naben ober entlegnen, einen finftren oder hellen, einen hellen oder dunklen, erhabnen oder niedrigen Standort haben wollen. Go ichreibt Schiller für wenige, Goethe für viele. Man ift beutzutage zu wenig barauf bedacht gewesen, die Lefer anzuweisen, wie das Gedicht gelesen werden muß, unter welchen Umftanden es allein gefallen tann. Jedes Gedicht hat feine Berhaltniffe zu ben mancherlei Lefern und den vielfachen Umftanden. Es hat feine eigne Umgebung, seine eigne Belt, feinen eignen Gott.
- 72. Die Idee eines Ganzen muß durchaus einästhetisches Werk beherrschen und modisizieren. Selbst in den launigsten Büchern. Wieland, Richter und die meisten Komiter sehlen hier sehr oft. Es ist so entsetzlich viel Überflüssiges und Langweiliges, recht eigentliche hors d'œuvres, in ihren Werken. Selten ist der Plan und die große Verteilung ästhetisch. Sie haben nur ästhetische oder komische Laune,

nicht äfthetisch komischen Sinn oder Geift. <(Einheit des Mannichfachen.)>

- 73. Schiller geht von einem festen Punkte bei seinen Untersuchungen aus und freilich kann er nachher nie andre Berhältnisse sinden als die Verhältnisse des Maßes, von dem er zu bestimmen ausging. (Seine Idee von Moralität usw.)
- 74. Schiller zeichnet zu scharf, um wahr für das Auge zu sein, wie Albrecht Dürer, nicht wie Tizian, zu idealisch, um, im höchsten Sinn, natürlich zu sein.
- 75. Historie ist angewandte Moral und Religion, auch angewandte Anthropologie im allgemeinern Sinne. Daher der wunderbare Zusammenhang der Geschichte mit unsrer Bestimmung des Christentums und der Moral.
- 76. Wir tragen die Lasten unserer Bater, wie wir ihr Gutes empfangen haben, und so leben die Menschen in der Tat in der ganzen Vergangenheit und Zukunft und nirgends weniger als in der Gegenwart.
- 77. Im Grunde lebt jeder Mensch in seinem Willen. Ein fester Vorsatz ist das Universal-beruhigende Mittel. (Unser Charafter, unsre Vorneigungen usw. machen uns alles angenehm und zuwider.)
- 78. (Rugen jeder Krankheit, Poesse derselben.) Eine Krankheit kann kein Leben sein, sonst müßte die Verbindung mit Krankheit unsre Existenz erhöhen. (Fortsetzung dieses merkwürdigen Gedankens.)
- 79. Man lernt Handwerker, Maschinen, Wissenschaften, Kunste, Menschen usw. durch geschickte Einteilung und zweck-mäßige, sutzessive Betrachtung am leichtesten und besten tennen.
- 80. Langeweile ist Hunger (oder asthenischer Mangel. Indirekte Langeweile, direkte.)

100

- 81. Die Kinder sind Antiken. (Richt alle Kinder aber sind Kinder.) Auch die Jugend ist antik. Aber auch nicht alle Jünglinge sind Jünglinge.
- 82. Die Erwachsenen find die Jüngern in andrer Be-
- 83. (Notwendigkeit ruhiger Beschauungen und Samm= lungen des Gemüts.

Studium der Pädagogik, —> Kinder find noch terrae incognitae.

- 84. Sollte die Natur nicht (an sich) verständlich sein, gar keines Kommentars bedürftig? Bloße Beschreibung, reine Erzählung hinlänglich?
- 85. Die Sprache ist für die Philosophie, was sie für Musik und Malerei ist, nicht das rechte Medium der Darsstellung.
- 86. Durch die Welt wie sie ist sind die Menschen Menschen daher ihr Drang nach Einverständnis, denn dadurch sind sie Menschen.
  - 87. Man ift allein mit allem was man liebt.
- 88. Bedürfnis nach Liebe verrät schon eine vorhandene Entzweiung in uns. Bedürfnis verrät immer Schwäche.
- 89. Die Che ist das höchste Geheimnis. Die Che ist bei uns ein popularisiertes Geheimnis. Schlimm, daß bei uns nur die Wahl zwischen She und Einsamkeit ist. Die Extreme sind es aber wie wenig Menschen sind einer eigentlichen Che fähig wie wenig können auch Einsamkeit ertragen. Es gibt Verbindungen aller Art. Gine unendliche Versbindung ist die She. Ist die Frau der Zweck des Mannes und ist die Frau ohne Zweck?
- 90. Inniges Wohlsein des Wassers. Wollust der Wasserberührung.

- 91. Spielen ift experimentieren mit bem Bufall.
- 92. Aus Kraftmangel scheint alle Unzufriedenheit und mancher andre Fehler zu entstehn.
  - 93. Möglichkeit eines unendlich reizenden Schmerzes.
- 94. Auferweckung eines fremden Bewußtseins, Belebung einer fremden Persönlichkeit im innern Gemut zum Behuf einer Ehe.
  - 95. Denken ift eine Muskelbewegung.
- 96. Schmerz sollte eigentlich der gewöhnliche Zustand, und Freude das sein, was jest Schmerz und Not ist.
- 97. Unendliche Ferne der Blumenwelt. (Schauspielertalente.)
- 98. Fremdheit, geheimnisvoller Reiz und gezähmte Roheit, demutige Stärke, dienende Kraft: dies find die Elemente der gewöhnlichen Wollust.
- 99. Der Historiker muß im Vortrag oft Redner werden. Er trägt ja Evangelien vor, denn die ganze Geschichte ist Evangelium.
- 100. Krankheiten muffen als körperlicher Wahnsinn und zwar als fixe Ideen zum Teil angesehen werden.
- 101. Das ist ein eigener Reiz der Republik, daß sich alles in ihr viel freier äußert. Tugenden und Laster, Sitten und Unarten, Geist und Dummheit, Talent und Ungeschicklichkeit treten viel stärker hervor, und so gleicht eine Republik dem tropischen Klima, nur nicht in der Regelmäßigkeit der Witterung.
- 102. Das Gefühl der Gesundheit, des Wohlbesindens, der Zufriedenheit ist durchaus persönlich, zufällig und hängt nur indirekt von äußern Umständen ab. Daher alles Suchen es nicht hervorbringt, und vielleicht liegt hier der reale Grund aller mythologischen Personisikationen.

- 103. Es ist mit dem geistigen Genuß wie mit dem leiblichen Essen. Es kommt viel auf Magen, Gesundheit, Alter, Zeit, Gewohnheit usw. an. (Beschäftigungen sind Absonderungen, Genuß oder Ableitungen.)
- 104. Für Gott gibt's gar keinen Teufel aber für uns ist er ein leider sehr wirksames Hirngespinst. (Reich der Dämonie.

Pflicht, beiter und ruhig zu fein.>

105. Die Welt ist ein System notwendiger Voraus, setzungen — eine Vergangenheit, ein anto eigner Art — unsre Ewigkeit a parto anto vielleicht.

Grundfäße, Gedanken und Zwecke gehören zu der Ewigsteit a parts post, zur notwendigen Zukunft — sie machen ein System der notwendigen Folge aus. Aus der wirklichen und Idealwelt entspringt die gegenwärtige Welt, die eine Mischung aus fester und stüssiger, sinnlicher und intellektualer Welt ist.

- 106. (Eine seltsame Ahnlichkeit, einen Irrtum, irgend einen Zusall zusammen: so entstehn wunderliche Einheiten und eigentümliche Verknüpfungen und eins erinnert an alles, wird das Zeichen vieler und wird selbst von vielen bezeichnet und herbeigerusen. Verstand und Phantasie werden durch Zeit und Naum auf das sonderbarste vereinigt, und man kann sagen, daß jeder Gedanke, jede Erscheinung unsers Gemüts das individuellste Glied eines durchaus eigentümslichen Ganzen ist.
- 107. Sollten die Naturkräfte gerade in gegenseitigen und individuellen Verhältnissen stehn, wie die Glieder an unserm Körper?
- 108. Wer keinen Sinn für Religion hatte müßte doch an ihrer Stelle etwas haben, was für ihn das ware,

was andern die Religion ist, und daraus mögen wohl viel Streite entstehn; da beide Gegenstände und Sinne Ahnlichsteit haben mussen und jeder dieselben Worte für das Seinige braucht, und doch beide ganz verschieden sind — so muß daraus manche Konfusion entspringen.

- 109. Predigten muffen Affoziationen göttlicher Inspirationen, himmlischer Anschauungen sein.
- 110. Die musikalischen Verhältnisse scheinen mir recht eigentlich die Grundverhältnisse der Ratur zu sein.

(Rriftallisationen: akuftische Figuren chemischer Schwingungen (chemischer Sinn).)

- 111. Genialische, edle, divinatorische, wundertätige, kluge, dumme usw. Pflanzen, Tiere, Steine, Elemente usw. Unendliche Individualität dieser Wesen, ihr musika-lischer und Individualsinn ihr Charakter ihre Neisgungen usw. Es sind vergangene geschichtliche Wesen.
- 112. Predigten follten eigentlich Legenden heißen, denn der eigentliche Stoff der Bredigten ift der Legendenstoff.
- 113. Religion kann man nicht anders verkündigen, wie Liebe und Patriotism. Wenn man jemand verliebt machen wollte, wie finge man das wohl an?
- 114. Jede unrechte Handlung, jede unwürdige Empfintung ist eine Untreue gegen die Geliebte, ein Chebruch.
- 115. Es gibt keine Religion, die nicht Christentum ware. Erhöht die Religion, wie der Galvanism, alle natürliche Funktionen? Durch Enthaltsamkeit komprimierte Religion.
- 116. Religiosität der Physiognomik. Heilige, unerschöpfeliche Hieroglyphe jeder Menschengestalt. Schwierigkeit, Menschen mahrhaft zu sehn. Relativität und Falschheit der Begriffe von schönen und häßlichen Menschen. Recht häßeliche Menschen tönnen unendlich schön sein. Öftere Beobache

tung der Mienen. Einzelne Offenbarungsmomente dieser Hieroglyphe.

117. Ist ein wahrer Unterschied zwischen Weltlichem und Geistlichem? Oder ist gerade diese Polarität unsrer Theologie noch alttestamentlich? Judaism ist dem Christentum schnurstracks entgegen und liegt, wie dieses, allen Theologien gewissermaßen zum Grunde.

(Moralisiert, der echte Geist Gottes. Der Moralist ist der Johannes.)

- 118. (Rlosterkirchen wie die unsrigen, schicken sich nur für eine Ecclesia pressa nicht für die Ecclesia triumphatrix.) Der echt gotische Tempel ist wahrhaft religiös. (Griechische Tempel.)
- 119. Der Philosoph lebt von Problemen, wie der Mensch von Speisen. Ein unauflösliches Problem ift eine unverdauliche Speise. — Bas die Burge an den Speisen, das ift das Paradoze an den Problemen. Wahrhaft aufgelöft wird ein Problem, wenn es als folches vernichtet wird. So auch mit den Speisen. Der Gewinn bei beiden ift die Tätigkeit, die durch beibe erregt wird. Jedoch gibt es auch nahrende Probleme wie nahrende Speisen, beren Elemente ein Zuwachs meiner Intelligenz werden. Durch Philo= sophieren, insofern es eine absolute Operation ift, wird aber meine Intelligenz, außer der unaufhörlichen Erneuerung, auch fortwährend amelioriert — welches bei ben Speisen nur bis auf einen gewiffen Zeitpuntt stattfindet. Gine schleunige Amelioration unfrer Intelligenz ift so bedenklich wie ein plogliches Startwerden. Der mahre Schritt der Gefundheit und Befferung ift langfam, wenn es gleich auch hier, nach den verschiedenen Konstitutionen, verschiedne Reihen der Geschwindigkeiten gibt. So wenig man also ift, um

ganz neue, fremde Stoffe zu erwerben, so wenig philosophiert man, um ganz neue, fremde Wahrheiten zu sinden. Man philosophiert gerade darum, warum man lebt. Sollte man einmal dahin kommen, ohne gegebene Nahrungsmittel zu leben, so wird man auch so weit kommen, ohne gegebene Probleme zu philosophieren, — wenn nicht gar einige schon so weit sind.

- 120. Man weiß und macht eigentlich nur, was man wissen und machen will. Die Schwierigkeit ist nur, dies zu sinden. Genaue Beobachtung des ersten Moments der erscheinenden Belleität, der gleichsam der Keim ist, wird uns überzeugen, daß hier alles schon drin liegt, was sich nachher nur entwickelt und abklärt.
- 121. "Beisheit muß man hienieden meist nur beim Mittelmäßigen suchen." (Beisheit ist Harmonie. 2 und 3 sind leichter in Harmonie, als 1 und 100. Schwierige Harmonie des Genies. Quantitatives Genie, qualitatives Genie, ihre Synthesis.)
- 122. Die Individualität in der Natur ist ganz unendlich. Wie sehr belebt diese Ansicht unsere Hoffnungen von der Personalität des Universums.
- 123. (Über die mögliche Mythologie (freies Fabeltum) des Christentums und seine Verwandlungen auf Erden. Gott als Arzt, als Geistlicher, als Frau, Freund usw.> Alles Gute in der Welt ist unmittelbare Wirksamkeit Gottes. In jedem Menschen kann mir Gott erscheinen. Am Christentum hat man Ewigkeiten zu studieren. Es wird einem immer höher (und) mannichsacher und herrslicher.
- 124. In der Schellingschen Naturphilosophie wird ein beschränkter Begriff der Natur und der Philosophie voraus.

- gesetzt. (Was die Schellingsche Naturphilosophie eigentlich set?)
- 125. Schelling ist der Philosoph der neuern Chemie, der absolute Oxigenist.
- 126. Das Spstem der Moral hat große Anwartschaft, auch das einzig mögliche Spstem der Philosophie zu sein.
- 127. Philosophie ist nur praktisch darstellbar und läßt sich, wie Genietätigkeit überhaupt, nicht beschreiben.
- 128. Simplistation und Kombination der Wissenschaften, Berwandlung aller Wissenschaften in Eine ist freilich eine philosophische Aufgabe eine absolute Forderung der Lust zu wissen.
- 129. Krankheiten sind gewiß ein höchst wichtiger Gegensstand der Menschheit, da ihrer so unzählige sind und jeder Mensch soviel mit ihnen zu kämpfen hat. Noch kennen wir nur sehr unvollkommen die Kunst, sie zu benutzen. Wahrsscheinlich sind sie der interessanteste Reiz und Stoff unsers Nachdenkens und unsrer Tätigkeit. Hier lassen sich gewiß unendliche Früchte ernten, besonders, wie mich dünkt, im intellektuellen Felde, im Gebiete der Moral, Religion und Gott weiß in welchem wunderbaren Gebiete noch. Wie wenn ich Prophet dieser Kunst werden sollte?
- 130. Sollte nicht eine Naturmythologie möglich sein? Mythologie hier in meinem Sinn, als freie poetische Ersfindung, die die Wirklichkeit sehr mannichkach symbolisiert.
- 131. Sehr vieles in der Schrift ist lokal und temporell, vid. das alte Testament. In den Evangelien liegen die Grundzüge künftiger und höherer Evangelien. (Begriff der Liebe zu Gott und Christus.)
- 132. Das Poem des Verstandes ist Philosophie. Es ist der höchste Schwung, den der Verstand sich über sich selbst

gibt. Einheit des Berstandes und der Einbildungstraft. Ohne Philosophie bleibt der Mensch in seinen wesentlichsten Kräften uneins. — Es sind zwei Menschen: ein Berstänsdiger und ein Dichter.

Ohne Philosophie unvollkommner Dichter, ohne Philossophie unvollkommner Denker, Urteiler.

- 133. Alles Mystische ist personell und mithin eine Eles mentarvariation des Weltalls.
- 134. Gemeinschaftlicher Wahnsinn hört auf Wahnsinn zu sein, und wird Magie, Wahnsinn nach Regeln und mit vollem Bewußtsein.
- 135. Es ist ein starker Beweis, wie weit wir schon sind, daß wir so verächtlich von unsern Fortschritten, von unsern Stufe denken.
- 136. Wir werden die Welt verstehn, wenn wir uns selbst verstehn, weil wir und sie integrante Halften sind. Gottestinder, göttliche Reime sind wir. Einst werden wir sein, was unser Bater ist.
  - 137. Das Schöne ist das Sichtbare katexochin.
- 138. Wie wenig Menschen haben sich nur zu einer mannichs faltigen schweigend totalen Ausmerksamkeit auf alles, was um und in ihnen, in jedem Augenblicke vorgeht, erzogen! Bonnets Bemerkung: Ausmerksamkeit ist Mutter des Genies.
- 139. Es ist mit dem Bolke, wie mit den Weibern. Es hat für alles Leidenschaft, was seine Ausmerksamkeit an sich zieht. Es sucht in diesem Gegenstande alles, denn es fühlt durch denselben sein unendliches Wesen in dunkler Ahndung. Je schwächer der Mensch, desto mächtiger, ahndungsvoller und behaglicher dünkt ihm ein leidenschaftlicher Zustand. Es ist ihm genug, daß er geweckt und gerührt wird was ihn

weckt und rührt ist ihm einerlei — er ist noch nicht gebildet genug, um irgend eine Wahl zu treffen und die erregenden Gegenstände zu ordnen und zu unterscheiden, oder gar manchem seine Ausmerksamkeit und Teilnahme zu versagen.

- 140. Man würde mit vielen Menschen zufrieden sein, wenn man die Betrachtung nicht ganz über der entgegensgesetzen vergäße: was diese Menschen alles nicht sein könnten, oder wieviel schlimmer und geringer sie so leicht sein könnten.
- 141. Was sehlt einem, wenn man brave, rechtliche Eltern, achtungs- und liebenswerte Freunde, geistvolle und mannich- fache Bekannte, einen unbescholtnen Ruf, eine gefällige Gestalt, konventionelle Lebensart, einen meistens gesunden Körper, angemessene Beschäftigungen, angenehme und nützliche Fertigkeiten, eine heitere Seele, ein mäßiges Ausstommen, mannichfaltige Schönheiten der Natur und Kunst um sich her, ein im ganzen zufriedenes Gewissen und entweder die Liebe, die Welt und das Familienleben noch vor sich oder die Liebe neben sich, die Welt hinter sich, und eine gut geratene Familie um sich hat? Ich dächte, dort nichts als sleißiger Mut und geduldiges Vertrauen hier nichts als Glauben und ein freundlicher Tod.
- 142. (Reizbarer Wille.) (Aller Reiz zieht an die Reis zung identifiziert. (Ich — Nicht Ich — Produkt.) Alle Reize in Einen gedacht, ist Ich und Nicht Ich. ((Theorie der Zauberei.) (Individuelle Definitionen.))
- 143. Je lockerer, desto reizbarer; je dichter, desto reizfähiger.
- 144. Ein Premierminister, ein Fürst, ein Direktor überhaupt hat nur Menschen- und Künstler-, Charakter- und Talentkenntnis nötig.

- 145. (Weltpsphologie.) Den Organism wird man nicht ohne Voraussetzung einer Weltseele, wie den Weltplan nicht ohne Voraussetzung eines Weltvernunftwesens, erklären können.
- 146. Wie das Licht bei dem Reiben des Stahls an den Stein, der Ton bei der Berührung des Bogens und der Saite, die Zuckung bei Schließung und Öffnung der gal-vanischen Kette erfolgt, so vielleicht das Leben bei Erweckung (Penetration) des organischen Stoffs.

Indirekte Konstruktion. Das Rechte erscheint von selbst, wenn die Bedingungen seiner Erscheinung eintreten. Die mechanische Operation verhält sich durchaus zu dem höhern Resultat, wie Stahl, Stein und Berührung zum Funken. (Freie Mitwirkung.)>

- 147. Jede Wirkung ist von einem höhern Genius besgleitet.
- 148. Die individuelle Seele soll mit der Weltseele übereinstimmend werden. (Herrschaft der Weltseele und Mitherrschaft der individuellen Seele.)
- 149. Licht ist auf jeden Fall Aktion Licht ist wie Leben, wirkende Wirkung ein nur im Zusammentressen gehöriger Bedingungen sich Offenbarendes. Licht macht Feuer. Licht ist der Genius des Feuerprozesses.
- 150. Merkmal der Krankheit ist der Selbstzerstörungsinstinkt. So alles Unvollkommne — so selbst das Leben, oder besser, der organische Stoss.

(Aufhebung des Unterschieds zwischen Leben und Tod. Annihilation des Todes.)

151. Kälte ist ein indirekter Reiz — sie lockt bei gessunden Körpern mehrere Wärme hervor. Einen durchaus Gesunden erhält nichts so sehr in lebhafter Tätigkeit, als III

ein abwechselnder Mangel und Überfluß an Reizen — ihn reizt der Mangel zum Ersatz — ihn bringt der Überfluß zu Mäßigung und Hemmung der Funktion, der Überfluß bestimmt ihn zur Verminderung der Tätigkeit.

Der Mangel setzt den Gesunden in Tätigkeit und der Überfluß in Ruhe. (Sollten Kunstwerke nicht Produkte der gesunden Untätigkeit sein?)

- 152. Organisationstrieb ist Trieb, alles in Werkzeug und Mittel zu verwandeln.
- 153. Die Frage nach dem Grunde, dem Gesetze einer Erscheinung usw. ist eine abstrakte, d. h. von dem Gegenstand weg, dem Geiste zu gerichtete Frage. Sie geht auf Zueignung, Assimilation des Gegenstandes. Durch Erstlärung hört der Gegenstand auf, fremd zu sein.
- 154. Wissenschaften zersetzen sich in Wissenschaften, Sinne in Sinne. Je limitierter und bestimmter, desto praktischer. Bon dem Hange der Gelehrten, ihre Wissenschaft zu universalisieren. Dadurch werden verschiedne Gegenstände Ein Gegenstand, daß verschiedne Sinne Einer werden.
- 155. Vermischter Willen und Wissenstrieb ist Glaube.
- 156. Alle absolute Empfindung ist religiös. <(Religion des Schönen. Kunstlerreligion.) (Schluß hieraus.)>
- 157. Hypochondrie ist eine sehr merkwürdige Krankheit. Es gibt eine kleine und eine erhabene Hypochondrie. Von hier aus muß man in die Seele einzudringen suchen. <(übrige Gemütskrankheiten.)>
- 158. Sollen Körper und Seele vielleicht auf gewisse Weise getrennt sein und ist es nicht Schwäche, wenn jede Affektion des einen gleich auch Affektion des andern ist ohne Dazwischenkunft des Willens?

- 159. Bei den Alten war die Religion schon gewissermaßen das, was sie bei uns werden soll — praktische Poesie.
- 160. Das Genießen und Machenlassen scheint in der Tat edler, als das Verfertigen, als das Hervorbringen; das Zusehn, als das Tun; das Denken als das Realisieren oder das Sein.
- 161. Sollte es nicht Ein absolutes Bedürfnis geben, das geraden Ausschluß der übrigen möglich machte: Liebe, Gessamtleben mit geliebten Personen?
- 162. Tätigkeit läßt uns am leichtesten unsern Kummer vergeffen, aber sollen wir manchen Verlust vergeffen? <(Einsgebildete Pflichten ihr Wert, ihre Beharrlichkeit.)>
- 163. Was muß ich lernen? Was kann nur gelernt werden? Aus Lernen und Hervorbringen entsteht die wissenschaftliche Bildung.
- 164. Allzuheftige Unleidlichkeit des Unvollkommnen ist Schwäche.
- 165. Man kann seine Ehre in alles seizen und man soll sie nur in Eins seizen.
- 166. Baader ist ein realer Psycholog und spricht die echte psychologische Sprache. Reale Psychologie ist auch vielleicht das für mich bestimmte Feld.
- (Drei veränderliche Größen und Qualitäten der Kräfte. Wenn ich die eine bin, so mussen sich die andern nach mir richten.)
- 167. Allzugroße geistige Beweglichkeit und Sensibilität deutet auf Mangel an Kapazität. (Vid. die phantastischen, ahndungsvollen Menschen. (Man kann sie als Meter brauchen.)
- 168. Der Tod ist das romantisserende Prinzip unsers Lebens. Der Tod ist das Leben †. Durch den Tod wird das Leben verstärkt.

169. Die Herrnhuter haben den Kindergeist einführen wollen? Aber ist es auch der echte? Oder nicht vielmehr Kindermuttergeist — alter Weibergeist?

Wenn Christ sagt, werdet wie die Kinder, — so meint er indeterminierte Kinder — nicht verzogene, verweichlichte, süßliche — moderne Kinder.

170. (Berners Pringip der Dionomie.

Dem Jäger und Ökonomen ist die ganze Tier- und Pflanzenwelt Meteorometer.>

Man muß die ganze Erde wie Ein Gut betrachten und von ihr Ökonomie lernen.

171. Die Staaten muffen endlich gewahr werden, daß die Erreichung aller ihrer Zwecke bloß durch Gesamtmaßregeln möglich ist.

(Allianzsusteme. Näherung zur Universalmonarchie.)

- 172. Manche Tat schreit ewig.
- 173. Staat, Kirche, Che, Gesellschaft, Publikum find lauter Begriffe die auf unfre eigentlich menschlichen Verhältnisse, das ist auf unsern Bestand in einer unendlichen Affoziation von Vernunftwesen, den eigentlichsten Bezug haben.
- 174. (Über die menschliche Unsterblichkeit en masse. Über das Leben und Denken en masse.) Gemeinschaft, Pluralism ist unser innerstes Wesen, und vielleicht hat jeder Mensch einen eigentümlichen Anteil an dem, was ich denke und tue, und so ich an den Gedanken andrer Menschen.
- 175. Von der Gleichheit der Sensationen, der Identität der Sinne, dem Primat des Auges und der Annäherung aller Materie dem Lichte, aller Pandlungen dem Sehen, aller Organe dem Auge.
- 176. Reine Mathematik hat nichts mit Größe zu tun. Sie ist bloße Bezeichnungslehre mechanisch gewordener,

in Berhältnissen geordneter Gedankenoperationen. Sie muß lediglich willkürlich, dogmatisch instrumental sein. — So auf ähnliche Weise ist es auch mit der abstrakten Sprache.

- 177. Kontrafte find inverse Abnlichkeiten.
- 178. Eine unbestimmte Frage (Frage), worauf mehrere Antworten möglich sind) ist eine Aufgabe. Eine bestimmte Aufgabe, die nur Eine Lösung oder Antwort zuläßt, ist eine Frage. Doch ist auch wohl dasjenige überhaupt eine Aufgabe, in dem die Antwort schon liegt, daher sind Rätsel, Charaden, Logogryphen: Aufgaben.

(Berwandlung eines Gedankens — einer Anekdote in eine Aufgabe.)

Frage und Antwort sind dogmatisch. Aufgabe und Aufslösung philosophisch. ((Dogma — Lehre — Philosophem — spezisiker Reiz.)) Sind daher die Nahrungsmittel usw. im strengsten Sinne Reize, oder sind es eher Dogmen — Data?

Muß nicht jedes Philosophem Aufgabe sein? Ift nicht eine Aufgabe, ihrer Natur nach, nötigend? Ich muß mich damit beschäftigen, sie zu lösen — versteht sich solche Aufgaben, deren vollkommnes Verständnis auch ihre Lösung involviert, und solche Aufgaben heißen Philosopheme. Philosopheme mussen, wenn ich sie höre, mir keine Ruhe lassen, bis ich sie vollständig vernommen, verstanden habe. Sie mussen in mich eindringen und mich dadurch nötigen, in sie einzudringen.

- 179. Unser Körper soll willfürlich, unsre Seele organisch werden.
- 180. Zur Idee, Entwurf und Plan sucht man die Ausführung, zur Ausführung den Plan.
- 181. Eine Note zum Text usw. ist viel pikanter als der Text.

- 182. Wenn die Theorie auf die Erfahrung warten sollte, so käme sie nie zustande.
- 183. Sibt es eine schöne Mathematik? Mystische (Mathesmatik), musikalische Mathematik. Hat die Mathematik bloß einen endlichen Zweck? Ist sie nicht rein theoretisch? (Wahrshafte reine Mathematik!) Größen werden durch Größen konstruiert.
- 184. Das Auge ist das Sprachorgan des Gefühls. Sichtbare Gegenstände find die Ausdrücke der Gefühle.
- 185. Die Erden und vorzüglich die Edelgesteine sind die verbranntesten Körper? Daher so wasserähnlich. . . .

Durch viel Berbrennen wird man immer verbrennlicher.

- 186. Der Mensch ist ein sich selbst gegebenes historisches Individuum. Graduelle Menschheit. Wenn die Menschheit die höchste Stufe erreicht hat, so offenbart und schließt das Höhere von selbst sich an.
- 187. Wenn alle Staaten vortrefflich wirtschafteten, wie würde es mit denen aussehen, die nicht im Besitz von geswissen unentbehrlichen Bedürfnissen, z. B. Metallen, oder sonst nicht begünstigt wären? (Bevölkerung höchste Tätigkeit.)
- 188. (Ich bin Du. [Unterschied der Analysis und Alsgebra.] Goethens reinen Verstand in der Darstellung. Gar keine> Phantasie (— versteht sich als Direktrice; denn sie ist eigentlich) der Stoff des Verstandes. ([Begriff eines Werkzeugs, eines selbstätigen Werkzeugs.]>
- 189. (Annihilation der niedern Bedürfnisse.) Nur durch Bedürfnisse bin ich eingeschränkt oder einschränkbar. Man muß ein niedres Bedürfnis und alles das, dem man keinen Einfluß auf sich gestatten will, absolut, als nicht für mich vorhanden, als non existent setzen. Dadurch hebe ich alle Gemeinschaft mit ihm auf.

- 190. Je höher wir stehn, desto mehr gefällt uns alles behagt uns jede Aktion. Wir machen dann alles mit Versgnügen höchste Ruhe und Bedürfnis Verhältnislosigsteit stete Bereitwilligkeit in jedes Verhältnis zu treten und sich darnach zu stimmen.
- 191. Was ist mehr wie Leben? Lebensdienst, wie Lichtdienst.
- 192. Alles was wegzuwünschen ist, ist nur falsche Meinung Irrtum. Krankheit und Übel sind solches nur in der und durch die Einbildung sie sind nicht zu statuieren.
- 193. Die Liebe hat von jeher Romane gespielt, oder die Kunst zu lieben ist immer romantisch gewesen.
- 194. Gedanken sind nur mit Gedanken gefüllt, nur Denksfunktionen, wie Gesichte Augens und Lichtfunktionen. Das Auge sieht nichts wie Auge das Denkorgan nichts wie Denkorgane, oder das dazu gehörige Element.
- 195. Philosophieren ift nur ein dreifaches oder doppeltes Wachen, Wachsein Bewußtsein.
- 196. Jacobi hat keinen Kunstsinn, und darum versehlt er den Sinn der Wissenschaftslehre, sucht derbe, nütliche Realität und hat keine Freude am bloßen Philosophieren, am heitern, philosophischen Bewußtsein Wirken und Anschauen.
- 197. Der Mensch ist unter den Tieren, oder in der Natur, was Staat und Philosophie in ihren Verhältnissen sind: das Assoziationswesen.
- 198. (In der Physik hat man zeither die Phänomene stets aus dem Zusammenhange gerissen und sie nicht in ihre geselligen Verhältnisse verfolgt. Jedes Phänomen ist ein Glied einer unermeßlichen Kette die alle Phänomene als Glieder begreift.)

Die Naturlehre muß nicht mehr kapitelweise, fachweise beshandelt werden. Sie muß ein Kontinuum, (eine Geschichte), ein organisches Gewächs, ein Baum werden, — oder ein Tier, oder ein Mensch.

- 199. (Über die Veränderungen des Menschen.) Kann man eigentlich sagen, daß sich der Mensch verändre?
- 200. Etwas zu lernen, ift ein sehr schöner Genuß und etwas wirklich zu können, ift die Quelle der Wohlbehäglichkeit.
- 201. (über das Musikalische aller Assoziation und Gessellschaft.) Sollten musikalische Verhältnisse der Quell aller Lust und Unlust sein?
- 202. Die Gegenstände, die in unsern Städten das gewöhnliche Interesse der Unterhaltung ausmachen, sind im
  Grunde nichts als Lokalereignisse. Der ziemlich gleiche Bohlstand, die gleiche Lage, die ähnliche Bildung, der gleiche, gemäßigte Charakter bringen eine ziemliche Einförmigkeit zuwege. Wetter, Stadtneuigkeiten, ungewöhnliche Vorfälle, Zeitungen, Urteile und Erzählungen von bekannten Personen, Wodeangelegenheiten und allenfalls einige Neuigkeiten aus der Restdenz, Privatsachen und einige gesellschaftliche Scherze füllen die Gespräche. Große und allgemeine Verhältnisse beschäftigen niemand und erregen Langeweile.

Dies ist freilich besser in Republiken, wo der Staat die Hauptangelegenheit jeder Person ist und jeder sein Dasein und seine Bedürfnisse, seine Tätigkeit und seine Einsichten mit dem Dasein und den Bedürfnissen, der Tätigkeit und den Einsichten einer mächtigen, weitverbreiteten Gesellschaft verbunden, sein Leben an ein gewaltiges Leben geknüpft fühlt, so mit großen Gegenständen seine Phantasie und seinen Berstand ausweitet und übt und beinah unwillkürlich sein enges Selbst über das ungeheure Ganze vergessen muß.

203. Die Gabe der Unterscheidung, das reine, trennende Urteil muß, um nicht tödlich zu verwunden und überall Haß zu erregen, mit großer Behutsamkeit auf Menschen angewandt werden.

Man haßt es, teils aus Schmerz über den Verlust eines befriedigenden Irrtums, teils aus Gefühl eines erlittnen Unrechts, weil auch das schärfste Urteil eben durch die Trennung des Unteilbaren, durch die Absonderung von der Umgebung, der Geschichte, dem Boden, der Natur der Sache zu nahe tritt, und über die Ansicht der einzelnen Erscheinung an sich ihren Wert, als Glied eines großen Ganzen, versisst.

Gerade durch diese Mischung von widriger Wahrheit und beleidigendem Irrtum wird es so verwundend.

204. Ein wahrhaft gottesfürchtiges Gemüt sieht überall Gottes Finger und ist in steter Aufmerksamkeit auf seine Winke und Fügungen.

205. Im Ich, im Freiheitspunkte sind wir alle in der Tat völlig identisch — von da aus trennt sich erst jedes Individuum. Ich ist der absolute Gesamtplatz, der Zentralpunkt.

206. ((Geheimlichen.) In Geheimnisstand erheben.) Das Unbekannte ist der Reiz des Erkenntnisvermögens. Das Bestannte reizt nicht mehr. (Absolut Unbekanntes — absoluter Reiz. Praktisches Ich.) Das Erkenntnisvermögen ist sich selbst der höchste Reiz, das absolut Unbekannte. (Unbekannte Obern in den Wissenschaften. Mystisikation.)

207. Das Rüpliche kann nur so dem Angenehmen entgegengesetzt werden, als der Buchstabe dem Geiste, oder das Mittel dem Zwecke. Unmittelbarer Besitz und Erwerb des Gemütlichen ist freilich unser ursprünglicher Wunsch, aber in der gegenwärtigen Welt ist alles durchaus bedingt und alles kann nur unter gewissen fremdartigen Voraussetzungen erlangt werden.

208. Die Natur fängt, um mich so auszudrücken, mit dem Abstrakten an. Der Grund der Natur ist, wie Mathematik, durchaus notwendige Hypothese. Die Natur geht auch a priori ad posterius — wenigstens für uns. Die Personalität ist ihr entgegen. Sie ist ein gehemmter Personisskationsprozeß. Je gehemmter, besto natürlicher.

209. Nichts bewahrt (gewiß) so sicher vor Unsinn — als Tätigkeit, technische Wirksamkeit.

210. Meinung ist individuell und wirkliche Meinung nur unter Meinungen. Welche also nicht alle übrigen nezessitiert, ist noch keine wirkliche Meinung. So mit den Religionen, so den Naturwesen und allem.

211. Der echte Genuß ist auch ein Perpetuum mobile. (Überhaupt ist die Mechanik die brauchbarste Formel der Analogie für die Physik.) Er bringt sich eigentlich immer selbst wieder hervor, und daß dies nicht geschieht — die Friktion —, ist der Grund alles Mißvergnügens und Unsmuts in der Welt.

212. Freiheit ist, wie Glück, dem schädlich und jenem nüplich.

213. Warum kann in der Religion keine Virtuosität statts sinden? Weil sie auf Liebe beruht. Schleiermacher hat Eine Art von Liebe, von Religion verkündigt — eine Kunstreligion, — beinah eine Religion wie die des Künstlers, der die Schönsheit und das Ideal verehrt. Die Liebe ist frei —, sie wählt das Armste und Hülfsbedürftigste am liebsten.

Gott nimmt sich daher der Armen und Sünder am liebsten an. Gibt es lieblose Naturen, so gibt es auch irreligiöse. Religiöse Aufgabe: Mitleid mit der Gottheit zu haben. Unendliche Wehmut der Religion. Sollen wir Gott lieben, so muß er hülfsbedürftig sein. Wiefern ist im Christianismus diese Aufgabe gelöst?

(Liebe zu leblosen Gegenständen. Menschwerdung der Menschen. Vorliebe Christi zur Moral.)

- 214. (Sukzessive Konstruktion durch Rede und Klang.) Die Wirkung der Rede beruht auf dem Gedächtnis, die Redekunst lehrt die Regeln der Auseinanderfolge der Gedanken zur Erreichung einer bestimmten Absicht. Jede Rede setzt die Gedanken erst in Bewegung und ist so eingerichtet, daß man die Gedankensinger in der leichtesten Ordnung auf bestimmte Stellen setzt.
- 215. Das Leben eines gebildeten Menschen sollte mit Musik und Nicht-Musik schlechthin so abwechseln, wie mit Schlaf und Wachen.
- 216. Das Christentum ist durchaus historische Religion, die aber in die natürliche der Moral und die künstliche der Poesie, oder die Mythologie, übergeht.
  - 217. Die Geschichte muß immer unvollständig bleiben.

Lebensbeschreibungen, Geschichten der Wissenschaften und Künste, Geschichten der Verfassungen, Geschichte der Menschsheit in Rücksicht ihrer Zivilisserung, dies kann noch am ersten sich der wahren Geschichte nähern, denn hier hat man Einheit.

Große, schwer zu bestimmende Einheiten, als Nationen, Zeitalter usw., sind für jest noch zu schwierig zu behandeln, besonders in Ermangelung richtiger und genugsamer Quellen.

Die besten bisherigen Geschichten sind mehr geographische, unvollständige Chroniken, mit einzelnen historischen Bcmerkungen durchwebt.

218. Eine gute Geschichte kann nur aus Quellen entftehn, die auch schon gute Geschichten sind.

- 219. Vernunft, Gemüt, Ernst und Wissenschaft find von der Sache Gottes unabtrennlich.
- 220. Partielle Geschichten sind durchaus nicht möglich. Jede Geschichte muß Weltgeschichte sein, und nur in Beziehung auf die ganze Geschichte ist historische Behandlung eines einzelnen Stoffs möglich.
- 221. (Kultur des Enthusiasmus.) Die Hörfäle sind viels leicht dem Theater entgegengesetzt, insofern dasselbe zur Erzegung des Enthusiasmus, zur Bildung und Sammlung des Herzens und Gemüts bestimmt wird.
  - 222. Der Ausbrud Sinnbild ift felbst finnbildlich.
- 223. (Tone, Stimmungen des Gemuts.) Kälte befördert die Gedankenabsonderung so wie Sturm der Leidenschaft und Zug der Neigung. Innre Luft innres Wasser und Licht.
- 224. Neue Ansicht der Physiognomik als Metrik des Innern und seiner Verhältnisse.
- 225. Es gehört zur logischen Rhetorik die Opposition des Einfachen, Natürlichen und Populären gegen das Zusammensgesete, Künstliche und Individuelle.
- Das ift die Kunft der geltenden Menschen im gemeinen Leben, die Kunft des sogenannten Bonsens.
- - Gemeinplate Popularphilosophie.>
- 226. Indem ich eine Sache übereile, wird es sein Gegenteil.
- 227. Alle Kraft ist eine Funktion von Zeit und Raum. <(Anschauung und Gedanke.)>
- 228. Es geht mit der Liebe wie der Überzeugung. Wie viele glauben überzeugt zu sein und find es nicht. Nur vom

Wahren kann man wahrhaft überzeugt sein — nur das Liebe kann man wahrhaft lieben.

- 229. Auf Bergleichen, Gleichen läßt fich wohl alles Erkennen, Wissen usw. zurückführen.
- 230. Ich ist Wahl und Realisierung der Sphäre individueller Freiheit und Selbstätigkeit. Fichte ist wie Brown zu Werke gegangen — nur noch universeller und absoluter.
- 231. Das wunderbarste, das ewige Phänomen ist das eigene Dasein. Das größeste Geheimnis ist der Mensch sich selbst. Die Auflösung dieser unendlichen Aufgabe in der Tat ist die Weltgeschichte. Die Geschichte der Philosophie als der Wissenschaft im Großen, der Literatur als Substanz, enthält die Versuche der idealen Auflösung dieses idealen Problems dieser gedachten Idee.

Dieser Reiz kann nie aushören Reiz zu sein, ohne daß wir selbst aushörten, sowohl der Sache als der Idee nach. So wenig also die Weltgeschichte aushört, das Sein en gros, so wenig wird das Philosophieren oder das Denken en gros aushören.

Wenn man aber bisher noch nicht philosophiert hatte? sondern nur zu philosophieren versucht hätte? so wäre die bisherige Geschichte der Philosophie nichts weniger als dies,
sondern nichts weiter als eine Geschichte der Entdeckungsversuche des Philosophierens.

Sobald philosophiert wird, gibt es auch Philosopheme, und die reine Naturgeschichte (Lehre) der Philosopheme ist die Philosophie.

232. Die Welt muß romantissert werden. So sindet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedre Selbst wird mit einem bessern Selbst in dieser Operation identissiert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzenreihe sind. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein gesheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unsbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantissere ich es. — Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche — dies wird durch diese Verknüpfung logarithmissert — es bekommt einen gesläusigen Ausdruck. (Romantische Philosophie. Lingua romana. Wechselerhöhung und Erniedrigung.)

233. In allen wahrhaften Schwärmern und Mystisern haben höhere Kräfte gewirkt — freilich sind seltsame Mischungen und Gestalten daraus entstanden. Je roher und bunter der Stoff, je geschmackloser, je unausgebildeter und zufälliger der Mensch war, desto sonderbarer seine Geburten. Es dürfte größestenteils verschwendete Mühe sein, diese wundersliche, grotesse Masse zu säubern, zu läutern und zu erklären — wenigstens ist jest die Zeit noch nicht da, wo sich dersgleichen Arbeiten mit leichter Mühe verrichten ließen. Dies bleibt den künstigen Sistorisern der Magie vorbehalten. Als sehr wichtige Urkunden der allmählichen Entwickelung der magischen Kraft sind sie sorgfältiger Ausbewahrung und Sammlung wert.

Magie ift Kunft, die Sinnenwelt willfürlich zu gebrauchen.

234. Alle Kunste und Wissenschaften beruhn auf partiellen Harmonien. (Poeten, Wahnsinnige, Heilige, Propheten.)>

235. (Stoff, oder das Erregbare; sein Verhältnis zum Reiz. Verbindung des äußern und innern Reizes.) Die Welt ist die Summe des Vergangnen und von uns Absgelösten.

- 236. Liebe ist ein Produkt der Wechselwirkung zweier Individuen — daher mpstisch und universell und unendlich ausbildsam, wie das individuelle Prinzip selbst.
- 237. Alles was (uns) erregt, was (unsre) Aufmerksamsteit, Erregbarkeit an (auf) sicht damit sucht sich das Erregte in ein bleibendes Verhältnis zu setzen mit ihm verbunden zu bleiben und es gleichsam mit sich zu identisizieren. (Allgemeine Anwendung der Wärmetheorie.)
- 238. Es gibt mancherlei Arten, von der vereinigten Sinnenwelt unabhängig zu werden.

Erstens, durch Abstumpfung der Sinne. (Gewöhnung, Erschöpfung, Abhärtung usw.) Zweitens, durch zweckstienliche Anwendung, Mäßigung und Abwechselung der Sinnenreize (Heilfunst). Orittens durch Maximen a) der Verachtung und b) der Feindlichkeit gegen alle Empfindungen. Die Maxime der Verachtung äußrer Empfindungen war den Stoikern und ist zum Teil den Wilden von Amerika eigen — die der innern Empfindungen den sogenannten Leuten von Verstand in der großen Welt und sonst.

Die Maxime der Feindlichkeit gegen äußre und innre Empfindungen haben die strengen Anachoreten, Fakirs, Wönche, Büßer und Peiniger aller Zeit aufgestellt und oft und zum Teil befolgt. Manche sogenannte Bösewichter mögen diese Maxime wenigstens dunkel gehabt haben.

Beide Maximen gehen leicht ineinander über und vermischen sich.

Viertens, durch teilweise Aushebung gewisser Sinne oder gewisser Reize, die durch Übung und Maxime einen beständigen, überwiegenden Einstuß erhalten. — So hat man sich mittelst des Körpers von der Seele, und umgekehrt mittelst dieses oder jenes äußern oder innern Gegenstandes von der Ein-

wirtung aller übrigen Gegenstände losgemacht. Dabin gehort Leidenschaft aller Art, Glauben und Zuverficht zu uns felbft, zu andern Berfonen und Dingen, zu Beiftern ufw. Vorurteile und Meinungen befördern ebenfalls eine solche Teilfreiheit. Go tann auch eine Unabhängigkeit von ber wirklichen Sinnenwelt entftehn, indem man fich an die Beichenwelt oder auch die vorgestellte Welt entweder gewöhnt ober fie ftatt jener, als allein reigend, für fich festsett. Das erfte pflegt bei Gelehrten und sonft noch fehr häufig der Fall zu fein — und beruht, nach bem, was oben gesagt wurde, auf dem gewöhnlich trägen Behagen des Menschen am Willfurlichen und Gelbstgemachten und Festgesetten. Umgefehrt findet man Leute, die von der Borftellunge. und Beichenwelt nichts wiffen wollen; das find die rohfinnlichen Menschen, die alle Unabhängigkeit ber Art für fich vernichten und beren trage, plumpe, knechtische Gefinnung man in neuern Beiten auch teilweise zum Spftem erhoben hat - (Rouffeau, Belvetius, auch Lotte usw.) ein System, deffen Grundfat zum Teil ziemlich allgemein Mode geworden ift.

239. (Von der unsinnlichen oder unmittelbaren Erkenntnis.) Aller Sinn ist repräsentativ, symbolisch, ein Medium. Alle Sinnenwahrnehmung ist aus der zweiten Hand. Ze
eigentümlicher, je abstrakter, könnte man sagen, die Vorstellung, Bezeichnung, Nachbildung ist, je unähnlicher dem Gegenstande, dem Reize, desto unabhängiger, selbständiger
ist der Sinn. Bedürste er nicht einmal einer äußern Veranlassung, so hörte er auf Sinn zu sein und wäre ein korrespondierendes Wesen. Als solches können seine Gestaltungen
wieder mehr oder weniger ähnlich und entsprechend Gestaltungen andrer Wesen sein. — Wären seine Gestaltungen
und ihre Folge der Gestaltensolge eines andern Wesens vollkommen (gleich und ähnlich, so ware der reinste Einklang zwischen beiden vorhanden.)

240. (Alles Werkzeug ist Behikel einer fremden Äußerung — Wirksamkeit. Es modifiziert und wird modifiziert. Die Ausführung ist ein Produkt der individuellen Beschaffenheit des Werkzeugs und der Gestion. Beide können veränderlich sein — so wird auch das Produkt veränderlich. Doch könnte der Fall eintreten, daß sie polarisch veränderlich sind, und dann ist das Produkt beständig und einerlei.

Die Gestalt (Natur) des Werkzeugs ist gleichsam das eine Element des Produkts. So ist der Punkt ein Element der Linie, die Fläche ein Element des Körpers. Aus diesem Beispiel erhellt sich, wie mir scheint, der Begriff des Elements sehr merklich.

Ich kann mit einem Werkzeug auf keine andre Weise wirksam sein, als auf die, die ihm seine natürlichen Berhältnisse bestimmen. So kann ich mit einem Meißel nur stoßen, schaben, schneiden oder sprengen; insosern er scharses Eisen ist, ihn elektrisch als Metall zum galvanischen Exzitator gebrauchen. In beiden letztern Fällen wirkt er nicht mehr als Meißel. Ich sühle mich also durch jedes bestimmte Werkzeug auf eine besondre Art von Wirksamkeit eingesschränkt —> diese besondre Sphäre kann ich freilich unendlich variieren — ich kann so manches stoßen, sprengen usw. so oft die Wirkung modistzieren — durch Änderung des Stoss, durch Variation der Elemente der Wirkung — die Resultate können unendlich verschieden sein — das Resultat kann die Spaltung eines Steins — ein Pulverloch — eine Statue usw. sein.

Jedes Werkzeug modifiziert also einerseits die Kräfte und Gedanken des Künstlers, die es zum Stoffe leitet und um-III gekehrt — die Widerstandswirkungen des Stoffs, die es zum Kunstler leitet.

(Reihe von Werkzeugen. Kette von Sinnen, die einander supplieren und verstärken. (Direkte und indirekte Wirkungen — z. B. direkte Wirkung ist die Wirkung eines Kunstrads aufs Gestänge — hingegen das Ausströmen der Dämpfe und des Wassers, indem das Kunstrad das Bentil aufdrückt, ist nur eine indirekte Wirkung.)

Sind die Erscheinungen des Galvanism direkte (notwensdige) oder indirekte (zufällige) Wirkungen der Schließung und Trennung der Ketten? Indirekte. Sind die Wirkungen der Außenwelt auf unsre Seele usw. direkte oder indirekte Wirkungen? Indirekte.>

- 241. Alle Verzweiflung ist deterministisch aber auch Determinismus ist ein Element des philosophischen Welt-alls oder Systems. Die Vereinzelung und der falsche Glaube an die Realität der Elemente ist die Quelle der meisten, viel-leicht aller bisherigen Irrtümer.
- 242. Kenntnis und Wissenschaft sind völlig dem Körper analog ist er nicht schön oder brauchbar, so ist er eine Last. (Seele und Geist der Wissenschaft.)>

Daher hat Lernen soviel Ahnlichkeit mit Effen, und das a priori Wissen ist ein Sattwerden, ein Ernähren ohne zu effen.

- 243. Soll man bloß das Nüpliche und Schöne suchen, treiben und betrachten?
- 244. Aller Zufall ist wunderbar, Berührung eines höhern Wesens, ein Problem, Datum des tätig religiösen Sinns.

<(Berwandlung in Zufall.)

Wunderbare Worte und Formeln. (Synthesis des Willstürlichen und Unwillfürlichen.)

(Flamme zwischen Nichts und Etwas.)>

- 245. Die Welt ist auf jeden Fall Resultat einer Bechselwirkung zwischen mir und der Gottheit. Alles was ist und entsteht, entsteht aus einer Geisterberührung. (Die äußere Sollizitation ist nur in Ermangelung innrer Selbstheterogeneisierung — und Berührung.)
- 246. Der Bornehme vermehrt die Zentripetalkraft im Geringeren.
- 247. Die Idee vom Mikrokosmus ist die höchste für den Menschen. (Rosmometer sind wir ebenfalls.)
- 248. Der eigentliche Geschäftsmann hat weniger Renntniffe und Fertigkeiten, als historischen Geist und Bildung nötig.
- 249. <(Fichtens Apotheose der Kantischen Philosophie.)> Denken ans Denken lehrt freilich das Denken in seine Geswalt bekommen, weil wir dadurch lernen zu denken, wie und was wir wollen. <(Inneres, äußerst weites, unendliches Weltall; Analogie mit dem Außern; Licht Gravitation.)>
- 250. Muffen denn alle Menschen Menschen sein? Es kann auch ganz andere Wesen als Menschen in menschlicher Gestalt geben.
- 251. Aller Zweifel, alles Bedürfnis nach Wahrheit, Auflösung, Wissen ist Folge von Robeit und Überbildung, Symptom von unvollsommner Konstitution. Alle wissenschaftliche Bildung geht daher auf Geschicktmachung, Übung. Alle wissenschaftliche Heilung auf Restitution der Gesundheit, wo man keine wissenschaftlichen Bedürfnisse hat.
- 252. Daß Denken auch Galvanismus sei, läßt sich äußerst wahrscheinlich machen es läßt sich aber sehr viel drüber sagen hin und her gerade und verkehrt.
- 253. Die Menschen sind durch nichts, als Meinungen beschränkt. Daher ließe sich durch Meinung jeder Mensch erheben und erniedern. (Wahrhafte Menschenliebe.)

254. (Mystischer Dogmatism des Orients (entstanden aus Trägheit und Ahndung) höhere Mitteilung der Erkenntnis, intellektueller Quietismus, System des Wissens, wie System der Gnade. Passives System — indirekt tätiges System.

Axiom: Wir können von uns selbst nichts wissen. Alles echte Wissen muß uns gegeben sein.

((Tätige Bearbeitung und Erhebung ber Tragheit.)>

255. Kann man Genie sein und werden wollen? So mit dem Wit, dem Glauben, der Religion usw.

Es hat in Beziehung auf das Genie bisher beinah das Prädestinationssystem geherrscht. Die zum Teil wahre Besobachtung liegt zum Grunde, daß der Wille anfangs ungeschickt wirkt und das Naturspiel stört (Assettation) und einen unangenehmen Eindruck macht, im Ansang durch Teislung der Kraft (bei der Ausmerksamkeit) sich selbst untergräbt, und aus mangelhaftem Reiz und mangelhafter Kapazität das nicht zu leisten vermag, was er dunkel, instinktartig beabsichtigt.

256. Der Instinkt, als Gefühl des Bedürfnisses, des Inkompletten, ist zugleich das Gefühl des Zusammenhangs, der Stätigkeit, der fortleitende, sich tastend orientierende Sinn, der rohe, synthetische, komplettierende Trieb, ein transitorisches, punktähnliches Ich. (So fährt der Blis aus Instinkt in der metallenen Kette nieder.)

257. Schmerz und Lust find Folgen einer Sympathie.

258. (Alle Philosophie oder Wissenschaft der Wissenschaft ift Kritik.) (Die Idee von Philosophie ist ein Schema der Zukunft.)

(Diogenes' Lehre war Experimentalphilosophie, echt synthetische Philosophie.)

259. Der allgemeine, innige, harmonische Zusammenhang ist nicht, aber er soll sein.

<(Folgerungen auf Magie, Astrologie usw. Es sind Schemate der Zukunft, der absoluten Gegenwart.) (Soll sein foll dasein.)>

- 260. Seele ist beinah ein Begriff, wie Materie, am Ende wohl mit ihm in genauer Verbindung. Die Seelenkräfte und Vermögen sind den Kräften der Materie und den speziellen Stoffen zu vergleichen.
- 261. (Synthetische) Überzeugung ist geglaubtes Wissen oder umgekehrt. Eine Überzeugung entspringt bloß im Berstande. Eine in den Sinnen. Eine im Willen. Harmonische, nicht monotonische Koinzidenz aller drei macht die vollkommne Überzeugung.
- 262. (Ahnlichkeiten von Krankheiten.) Jedes Organ kann ziemlich alle Krankheiten der andern haben.

Alle Krankheiten sind zusammengesetzt aus Krankheiten. Der ganze Körper erkrankt, wenn einzelne Organe erkranken. (Berhältnisse der Krankheiten einzelner Organe zu einander, ihre Mischungen und Komplikationen.) Alle Krankheiten entstehn aus Entzweiungen der Organe. Krankheit gehört zu dem menschlichen Bergnügen wie Tod. (Ühnlichkeit des Nasenschleims und des Samens — ähnlicher Geruch im Katarrh — der Galle und des Speichels. Des Urins und der Ausdünstungsmaterie usw.) (Das Gehirn gleicht den Hoden.))

- 263. Jeder Körper strebt nach Unabhängigkeit.
- 264. Die Natur ist ewig, nicht umgekehrt, sie erhält sich von selbst. Wozu sie einmal veranlaßt ist, das bringt sie nach Gesetzen der Trägheit immerfort hervor. Im Geiste ist der Grund der Vergänglichkeit zu suchen. Perpetuum mobile.

265. (Bielleicht sind die alten mechanischen, sogenannt groben Erklärungen der Beränderungen im tierischen Körper die idealisch richtigen.) Je vollkommner der Körper ist, desto mechanischer ist vielleicht seine Ökonomie?

266. Ein kalter Körper ist der, in welchem die Ernährung

nicht überwiegt.

267. (Thetische Bearbeitung des neuen Testaments oder der christlichen Religion.) Ist die Umarmung nicht etwas dem Abendmahl Ähnliches? (Mehr über das Abendmahl.)

268. Wo der Gegenstand die Eifersucht seiner Natur nach ausschließt, so ist es die christliche Religion, die christliche Liebe.

269. Nichts ift bem Geift erreichbarer, als das Unendliche.

270. Ift der äußere Reiz vielleicht nur zur Bewußtswerdung nötig? — Die Wirkung erfolgt jest nicht, sondern wir werden sie uns jest nur bewußt. — Es kommt uns vor, als geschähe es erst jest — und zwar durch Sollizitastion von außen. Der Verstand trennt nur zum Behuf seines Zwecks, des Trennens.

271. Philosophie des Lebens enthält die Wissenschaft vom unabhängigen, selbstgemachten, in meiner Gewalt stehens den Leben — und gehört zur Lebenskunstlehre, oder dem System der Vorschriften, sich ein solches Leben zu bereiten.

272. Unsere Meinung, Glaube, Überzeugung von der Schwierigkeit, Leichtigkeit, Erlaubtheit und Nichterlaubtheit, Möglichkeit und Unmöglichkeit, Erfolg und Nichterfolg usw. eines Unternehmens, einer Handlung bestimmt in der Tat dieselben. 3. B., es ist etwas mühselig und schädlich, wenn ich glaube, daß es so ist, und so fort. Selbst der Erfolg des Wissens beruht auf der Macht des Glaubens. In allem Wissen ist Glauben.

- 273. Die eingezogene Erziehung der Mädchen ist für häusliches Leben und Glück darum so vorteilhaft, weil der Mann, mit dem sie nachher in die nächste Berbindung treten, einen desto tiesern und einzigen Eindruck auf sie macht, welches zur Ehe unentbehrlich ist. Der Erste Eindruck ist der mächtigste und treuste, der immer wiederkommt, wenn er auch eine Zeitlang verwischt scheinen kann.
- 274. Die Welt ist ein Universaltropus des Geistes, ein symbolisches Bild desselben.

275. Das Epigramm ist die Zentralmonade der alts französischen Literatur und Bildung.

276. (Charaktere, wie die Theophrastischen, mussen nicht wahr, aber sie mussen durchaus wizig sein. Es mussen eine Masse Einfälle sein, die für den Geist einen Charakter ohngefähr so darstellen, wie die Buchstaben in einer geschriebenen Zeichnung einen Kopf oder sonst etwas.)

Der vollkommenste Charakter würde der durchsichtige, der von selbst verständliche, der unendlich leicht und natürlich scheinende, durchaus bekannte, deshalb unbemerkte, übersehene und elastische sein.

- 277. Das Bekannte, worauf der Philosoph alles redusteren und wovon er ausgehn soll, muß das Urbekannte, das absolut Bekannte sein. Alles Bollkommne ist uns natürslich und absolut bekannt.
- 278. Alle Bezauberung ist ein kunstlich erregter Wahnsinn. Alle Leidenschaft ist eine Bezauberung. Ein reizendes Mädchen eine reellere Zauberin, als man glaubt.
- 279. Eine reizbare Vernunft ist eine schwächliche, zärtliche. Daher die Moralisten und Bemerker oft so schlechte Praktiker.

- 280. Jedes Geschäft muß kunstlerisch behandelt werden, wenn es sicher und dauernd und durchaus zweckmäßig gestingen soll.
- 281. Leute wie Ligne, Boltaire und Boufflers halten sich für absolute Esprits und glauben, daß sie selbst unabssichtlich sich als Esprits zeigen. Sie essen, träumen und machen selbst Sottisen mit Esprit. Kreatoren und Annihislanten des Esprit.
- 282. Brown ist der Arzt unserer Zeit. Die herrschende Konstitution ist die zärtliche, die asthenische. Das Heilspstem ist das natürliche Produkt der herrschenden Konstitution —, daher es sich mit dieser ändern muß.
- 283. Mit Arzten und Geistlichen macht sich kein Großer Bedenken, öffentlich und vertraut zu erscheinen, denn jeder, der ihm begegnet, ahndet so gut wie er die Unentbehrlichkeit dieser Leute in unvermeidlichen Stunden.
- 284. Die Geschichte der Philosophen gehört zur philos logischen Philosophie.

Man hat bisher Geschichte der Bildung der Menschheit, Geschichte der Philosophen und Geschichte der Philosophie immer vermengt — man hat nur die lexitographische Bollständigkeit gesucht, und dadurch entstehn eben die Zwitter und Monstren, daß man z. B. unter den Artikel Philosophie alles bringt, was die Philosophie nur irgend berührt, wo nur das Wort Philosophie usw. vorkommt.

285. Nur der keine Gesellschaft bedarf, ist bon Compagnon. Nur dieser wird, von der Gesellschaft unabhängig, sie haben und mannichsach reizen und nach willkürlichem Plan behandeln können. Die andren werden von ihm gehabt und haben ihn nicht. Die Gesellschaft muß mich nicht reizen, wenn ich sie reizen will. Sie muß Appetit zu mir haben,

POUR -

und ich muß mich nach ihrer Konstitution stimmen können, welche Gabe man Takt im allgemeinen nennen könnte. Ich muß nur den passiven Willen haben, mich hinzugeben, mich genießen zu lassen, mich mitzuteilen.

- 286. Mancher Steptizism ist nichts, als unreifer Idealism. Realist ist der Idealist, der von sich selbst nichts weiß. — Der rohe Idealism — der aus der ersten Hand ist der Realism.
- 287. Bon wie wenig Bölkern ist eine Geschichte möglich! Diesen Borzug erwirbt ein Bolk nur durch eine Literatur, oder durch Kunstwerke, denn was bleibt sonst von ihm Individuelles, Charakteristisches übrig? Es ist natürlich, daß ein Bolk erst geschichtlich wird, wenn es ein Publikum wird. Ist denn der Mensch geschichtlich, eh er mündig ist und ein eignes Wesen vorstellt?
- 288. Paradozen beschämen immer daher sie auch so verschrieen sind.
- 289. Dtonomie im weitesten Sinne begreift auch die Lebensordnungslehre. Es ist die praktische Wissenschaft im ganzen. Alles Praktische ist ökonomisch.
- 290. Das ware ihnen die Liebste, die die glanzenoste Tugend gegen die andern und die reizenoste Wollust für sie —, die überall angebetete Tyrannin gegen alle und die anbetende Sklavin gegen sie allein ware.
- 291. Auch Männern kann man absolut anhänglich sein, so gut wie Frauen. (Ein offner, edler Charakter überall sichtbar.)>
- 292. Das Herz ist der Schlüssel der Welt und des Lebens. Man lebt in diesem hülflosen Zustande, um zu lieben und andern verpflichtet zu sein. Durch Unvollkommenheit wird man der Einwirkung andrer fähig, und diese fremde

Einwirkung ist der Zweck. In Krankheiten sollen und können uns nur andre helfen. So ist Christus, von diesem Gesichts. punkt aus, allerdings der Schlüssel der Welt.

- 293. Selbstempfinden wie Selbstdenken: aktives Empfinden. Man bringt das Empfindungsorgan wie das Denkorgan in seine Gewalt.
- 294. Wer viel Vernunft in gewissem Sinn hat, bei dem wird alles einzig: seine Leidenschaften, seine Lage, seine Begebenheiten, seine Neigungen, kurz alles, was ihn berührt, wird absolut zum Fato.
- 295. Ein gemeinschaftlicher Schiffbruch usw. ist eine Trauung der Freundschaft oder der Liebe.
- 296. Die Hypochondrie bahnt den Weg zur körperlichen Selbstenntnis Selbstbeherrschung und Selbstlebung.
- 297. Echte Unschuld geht, so wenig wie echtes Leben, verloren. Die gewöhnliche Unschuld ist nur Einmal, wie der Mensch, da und kommt so wenig wieder, als er. Wer, wie die Götter, Erstlinge liebt, wird nie an der zweiten Unschuld den Geschmack sinden, wie an der ersten, ohngeachtet die letztere mehr ist, wie die erste. Manches kann nur Einmal erscheinen, weil das Einmal zu seinem Wesen gehört. Unser Leben ist absolut und abhängig zugleich. Wir sterben nur gewissermaßen. Unser Leben muß also zum Teil Glied eines größern, gemeinschaftlichen Lebens sein.
- 298. Das gewöhnliche Leben ist ein Priesterdienst, fast wie der vestalische. Wir sind mit nichts, als mit der Erhaltung einer heiligen und geheimnisvollen Flamme beschäftigt einer doppelten, wie es scheint. Es hängt von uns ab, wie wir sie pslegen und warten. Sollte die Art ihrer Pslege vielleicht der Maßstab unserer Treue, Liebe und Sorgfalt für das Höchste, der Charafter unsers Wesens

sein? Berufstreue — symbolisches Zeichen unsrer Religiosistät, d. i. unfres Wesens? <(Feueranbeter.)>

299. Die Anstrengung überhaupt bringt nur, als indirekter, vorbereitender Reiz, eine Operation zustande. In der rechten Stimmung, die dadurch entstehn kann, gelingt alles von selbst. Der Mangel an mehreren, zugleich gegenwärtigen Ideen usw. rührt von Schwäche her. In der vollkommensten Stimmung sind alle Ideen gleich gegenwärtig; in dieser ist auch keine Passion, kein Affekt möglich; in ihr ist man wahrhaft im Olymp und die Welt zu unsern Füßen. Die Selbstbeherrschung geht in ihr von selbst vonstatten. Rurz, alles scheint von selbst zu geschehn, wenn das rechte Medium vorhanden ist, wenn das Hindernis gehoben wird. Alle Konstruktion ist also indirekt. (On no kait pas, mais on kait, qu'il so puisso kairo.) In einer gewissen Höhe der Sensation ist man von selbst, ohne Zutun tugendhaft und gentalisch.

300. Jahrszeiten, Tagszeiten, Leben und Schicksale sind alle, merkwürdig genug, durchaus rhythmisch, metrisch, taktomäßig. In allen Handwerken und Künsten, allen Maschinen, den organischen Körpern, unsren täglichen Berrichtungen, überall: Mhythmus, Metrum, Taktschlag, Melodie. Alles was wir mit einer gewissen Fertigkeit tun, machen wir unvermerkt rhythmisch. Rhythmus sindet sich überall, schleicht sich überall ein. Aller Mechanism ist metrisch, rhythmisch. Hier muß noch mehr drin liegen. — Sollt es bloß Einssluß der Trägheit sein?

301. Alle Zerstreuung schwächt. Durch fremde Gegensstände, die mich reizen, ohne mich zu befriedigen — oberstächslich — werde ich zerstreut. Mir ist deshalb die Zerstreuung zuwider, weil sie mich entkräftet. Nüplich ist sie bei sthenischen

Bufällen. Gegen Ernst und Leidenschaft ist sie mit Nuten zu gebrauchen. <(Die Menschen werden kunftig in medizinischer Sinsicht mehr zusammenhalten muffen.)>

- 302. Bloße Gedanken, ohne eine gewisse Aufmerksamkeit auf dieselben, und Zueignung, wirken so wenig, wie bloße Gegenstände. Dadurch, daß man häusig an reizende Gegenstände eines Sinnes wirksam denkt, wird dieser Sinn gesschärft, er wird reizbarer. So wenn man häusig an lüsterne Dinge denkt, werden die Geschlechtsteile empfänglicher, der Magen durch Gedanken an schmachhafte Speisen, der Kopf auf dieselbe Art, und so durchaus. (Methode, ein schwächsliche Konstitution zu verbessern. (Übung, allmähliche.))
- 303. Die sogenannten falschen Tendenzen find die besten Mittel, vielseitige Bildung zu bekommen.
- 304. Alles Sichtbare haftet am Unfichtbaren, das Hörbare am Unhörbaren, das Fühlbare am Unfühlbaren. Vielleicht das Denkbare am Undenkbaren.
- (Das Fernrohr ift ein kunftliches, unsichtbares Organ. (Gefäß.)>
- 305. Die Einbildungstraft ist der wunderbare Sinn, der uns alle Sinne ersetzen kann und der so sehr schon in unsrer Willfür steht. Wenn die äußren Sinne ganz unter mechanischen Gesetzen zu stehn scheinen, so ist die Einbildungskraft offenbar nicht an die Gegenwart und Berührung äußrer Reize gebunden.
- 306. Unser Körper ist ein Teil der Welt Glied ist besser gesagt. Es drückt schon die Selbständigkeit, die Anaslogie mit dem Ganzen, kurz, den Begriff des Mikrokosmus aus. Diesem Gliede muß das Ganze entsprechen. So viel Sinne, so viel Modi des Universums das Universum völlig ein Analogon des menschlichen Wesens in Leib, Seele

und Geift. Dieses Abbreviatur, jenes Elongatur derselben Substanz.

307. (Hauptsat:) Man kann nur werden insofern man schon ift.

<a. Perfektum. b. Futurum. Prasens — Synthesis von a und b. Absolutes Prasens — unvolkommnes Prasens.>

308. Die unvollsommne Gegenwart sest eine unvollstommne Zukunft und eine unvollsommne Bergangenheit voraus; eine Zukunft, der Bergangenheit beigemischt ist, die durch Bergangenheit zum Teil gebunden, modisiziert ist; eine Bergangenheit, die mit Zukunft gemischt und durch dieselbe modisiziert ist. Aus beiden besteht die unvollsommne Gegenswart, welches eigentlich ihr Erzeugungsprozeß ist. (Unvollsommne Gegenwart — unvollsommne Besonnenheit.)>

Bollsommne Gegenwart erzeugt vollsommne freie Zukunft und vollsommne freie Vergangenheit, die beide zugleich affisiert werden und beide zugleich wirken. In der vollsommnen Gegenwart läßt sich keins von beiden unterscheiden. Die Außerungen, das Verhalten der neuen Einheit läßt sich aus den Eigenschaften und dem Verhalten der isolierten Elemente nicht erklären. (Alle Erklärung muß, ihrer Natur nach, herabsteigen, analytisch werden und so versahren, wie Kant in der Phänomenologie die Bewegung konstruiert hat.)

Synthesis des Mittelbaren und Unmittelbaren, des Bollkommnen und Unvollkommnen: Gott und Mensch, Natur und Naturwesen, Geist (Zauberer) und Seele (Künstler).>

309. Der volltommen Besonnene heißt der Seber.

310. Als irdische Wesen streben wir nach geistiger Ausbildung, nach Seist überhaupt. Als außerirdische, geistige Wesen nach irdischer Ausbildung, nach Körper überhaupt. Nur durch Sittlichkeit gelangen wir beide zu unsern Zwecken. Ein Damon, der erscheinen kann, wirklich erscheinen, muß ein guter Geist sein. So wie der Mensch, der wirklich Wunder tun kann, der wirklich mit den Geistern Umgang pslegen kann. Ein Mensch, der Geist wird, ist zugleich ein Geist, der Körper wird. Diese höhere Art von Tod, wenn ich mich so ausdrücken darf, hat mit dem gemeinen Tode nichts zu schaffen; es wird etwas sein, was wir Verklärung nennen können.

311. Der jüngste Tag wird kein einzelner Tag, sondern nichts, als diejenige Periode sein, die man auch das tausends jährige Reich nennt.

Jeder Mensch kann seinen jüngsten Tag durch Sittlichkeit herbeirusen. Unter uns währt das tausendjährige Reich beständig. Die besten unter uns, die schon bei ihren Lebzeiten zu der Geisterwelt gelangten, sterben nur scheinbar; sie lassen sich nur scheinbar sterben; so erscheinen auch die guten Geister, die bis zur Gemeinschaft mit der Körperwelt ihrerseits geslangten, nicht, um uns nicht zu stören. Wer hier nicht zur Vollendung gelangt, gelangt vielleicht drüben, oder muß eine abermalige irdische Lausbahn beginnen.

Sollte es nicht auch drüben einen Tod geben, dessen Ressultat irdische Geburt wäre?

So ware das Menschengeschlecht kleiner, an Zahl geringer als wir dachten. Doch läßt es sich auch noch anders denken.

Gespenster, — indirekte, falsche, tauschende Verklärung — Resultat der Verfinsterung. Nur dem Weisen, dem schon hienteden Verklärten, erscheinen verkörperte Geister.

- 312. Schwäche ist überhandnehmende, vorwaltende, charatterisierende fremde Kraft.
- 313. Neigungen zu haben und sie zu beherrschen, ist rühmlicher als Neigungen zu meiden.

- 314. Prophezeiungen könnten auch aus Gefälligkeit und Einmütigkeit bes Schicksals mit dem Propheten wahr werden.
- 315. Sollten mehrere unsrer Gefühle nicht sympathes tische Gefühle mit den Leiden und Affekten unsrer einzelnen Glieder sein?
- 316. Wenn man recht hungrig ist, so kann man sich durch andere Reize helsen. So äußert sich oft ein Bedürfnis oder eine Arankheit, ein Reiz, auf eine ganz fremde Weise, durch ein anderes Organ, durch andre Bedürfnisse und Neigungen (gastrische Arankheiten). Der Mensch ist durch viele Stricke oder Reize ans Leben gebunden, niedrige Naturen durch wenigere.

Je erzwungner bas Leben ift, besto höher.

- 317. Ich bin überzeugt, daß man durch kalten, technischen Berstand und ruhigen, moralischen Sinn eher zu wahren Offenbarungen gelangt, als durch Phantasie, die uns bloß ins Gespensterreich, 'diesen Antipoden des wahren Himmels, zu leiten scheint.
- 318. Mühe und Pein haben eine angenehme Reaktion. Sie find Heilmittel, und daher scheinen sie den Menschen so verdienstlich und wohltätig.
- 319. Ich muß ordentlichen Aberglauben zu I[esus] haben. (Der Aberglaube ist überhaupt notwendiger zur Religion, als man gewöhnlich glaubt.)
- 320. (Einfluß der Nacht auf die Witterung des Sommers, des Winters (Morgen- und Abendröte; Gestalt und Durchsichtigkeit und Lage und Farbe der Wolfen und Sang. Anziehende Kraft der Wolfen.) (Notwendigkeit der vergleichenden Meteorologie.)>

Man kann auch sagen, daß sich alle Dinge zur Erde selbst herabziehn. Sie wollen sie an sich ziehn, und weil dies nicht

geht, so nähern sie sich ihr immer, — um die Anziehungskraft zu verstärken.

- 321. Kein Umstand in der Religionsgeschichte ist merkwürdiger als die neue Idee im entstandnen Christentum: einer Menschheit und einer allgemeinen Religion; damit entstand der Proselitism. Auch höchst sonderbar ist die Bersprengung der orientalischen Juden ins Abendland und die Berbreitung der neuen Religion unter ein Bolk von zivilisserten Weltüberwindern — das sie den bestegten und rohen Nationen mitteilte.
- 322. In jeder Bewegung in der Natur liegt Grund zu einer beständigen Mobilität.
- 323. Esgibt drei Hauptmenschenmassen: Wilde, zivilisierte Barbaren, Europäer. Der Europäer ist so hoch über dem Deutschen, als dieser über dem Sachsen, der Sachse über dem Leipziger. Über ihm ist der Weltbürger. Alles Nationale, Temporelle, Lokale, Individuelle läßt sich universalisieren und so kanonisteren und allgemein machen. Christus ist ein so veredelter Landsmann. Dieses individuelle Kolorit des Universellen ist sein romantisterendes Element. So ist jeder national und selbst der persönliche Gott ein romantistertes Universum. Die Persönlichkeit ist das romantische Element des Ichs.
- 324. Jemehr Gegenstand, desto größer die Liebe zu ihm, einem absoluten Gegenstand kommt absolute Liebe entgegen. Zu dir kehr ich zurück, edler Reppler, dessen hoher Sinn ein vergeistigtes, sittliches Weltall sich erschuf, statt daß in unsern Zeiten es für Weisheit gehalten wird alles zu ertöten, das Hohe zu erniedrigen, statt das Niedre zu erheben und selber den Geist des Menschen unter die Gesetze des Mechanismus zu beugen.

(Was ist also die Sonne? Ein durch sich erregbarer, mithin immer selbstätiger, ewig leuchtender Körper. Und ein Planet? Ein relativ erregbarer, für fremde Anregung gestimmter Körper.

Licht ist Behikel der Gemeinschaft des Weltalls; ist dies echte Besonnenheit in der geistigen Sphäre nicht ebenfalls?

Wie wir, schweben die Sterne in abwechselnder Erleuchtung und Verdunklung; aber uns ift, wie ihnen, im Zustand der Versinsterung doch ein tröstender, hoffnungsvoller Schimmer, leuchtender und erleuchteter Mitstern gegönnt.

- 325. Die Kometen sind wahrhaft exzentrische Wesen, der höchsten Erleuchtung und der höchsten Berdunkelung fähig ein wahres Ginnistan bewohnt von mächtigen, guten und bösen Geistern, erfüllt mit organischen Körpern, die sich zu Gas ausdehnen und zu Gold verdichten können.
- 326. Die Nacht ist zweisach: indirekte und direkte Asthenie. Jene entsteht durch Blendung, übermäßiges Licht, diese aus Mangel an hinlänglichem Licht. So gibt es auch eine Unbesonnen-beit aus Mangel an Selbstreiz und eine Unbesonnen-heit aus Übermaß an Selbstreiz dort ein zu grobes, hier ein zu zartes Organ. Jene wird durch Berringerung des Lichts oder des Selbstreizes diese durch Bermehrung derselben gehoben, oder durch Schwächung und Stärkung des Organs. Die Nacht und Unbesonnenheit aus Mangel ist die häusigste. Die Unbesonnenheit aus Übermaß nennt man Wahnsinn. Die verschiedne Direktion des übermäßigen Selbstreizes modisiziert den Wahnsinn.
- 327. Das gemeinschaftliche Essen ist eine sinnbildliche Handlung der Vereinigung. Alle Vereinigungen außer der Sehe sind bestimmt gerichtete, durch ein Objekt bestimmte, und gegenseitig dasselbe bestimmende Handlungen. Die Sehe hinIII

gegen ift eine unabhängige Totalvereinigung. Alles Genießen, Bueignen und Affimilieren ift Effen, oder Effen ift vielmehr nichts, als eine Zueignung. Alles geiftige Genießen fann daher durch Effen ausgedrudt werden. - In ber Freundschaft ift man in der Tat von seinem Freunde ober lebt von ihm. Es ift ein echter Trope, ben Rorper fur ben Beift gu fubstituieren und bei einem Gedachtnismable eines Freundes in jedem Biffen, mit fühner, überfinnlicher Ginbildungefraft, sein Fleisch, und in jedem Trunke sein Blut zu genießen. Dem weichlichen Geschmad unserer Zeiten kommt bies freilich gang barbarisch vor — aber wer heißt fie gleich an robes, verwesliches Blut und Fleisch zu benten? Die forperliche Aneignung ift geheimnisvoll genug, um ein schones Bild der geiftigen Meinung zu fein - und find benn Blut und Fleisch in der Tat etwas so widriges und unedles? Wahrlich, hier ift mehr als Gold und Diamant, und die Zeit ift nicht mehr fern, wo man höhere Begriffe vom organischen Rörper haben wird.

Wer weiß, welches erhabene Symbol das Blut ist? Gerade das Widrige der organischen Bestandteile läßt auf etwas sehr Erhabenes in ihnen schließen. Wir schaudern vor ihnen, wie vor Gespenstern, und ahnden mit kindlichem Grausen in diesem sonderbaren Gemisch eine geheimnisvolle Welt, die eine alte Bekanntin sein dürfte.

Um aber auf das Gedächtnismahl zurückzukommen — ließe sich nicht denken, daß unser Freund jest ein Wesen ware, dessen Fleisch Brot und dessen Blut Wein sein könnte?

So genießen wir den Genius der Natur alle Tage und so wird jedes Mahl zum Sedächtnismahl, zum seelens nährenden wie zum körpererhaltenden Mahl, zum geheimniss vollen Mittel einer Verklärung und Vergötterung auf Erden,

eines belebenden Umgangs mit dem absolut Lebendigen. Den Namenlosen genießen wir im Schlummer — wir erwachen, wie das Kind am mütterlichen Busen, und erkennen, wie jede Erquickung und Stärkung uns aus Gunst und Liebe zukam, und Luft, Trank und Speise Bestandteile einer unaussprech-lichen lieben Person sind.

- 328. Die Holzkohle und der Diamant sind Ein Stoff und doch wie verschieden! Sollte es nicht mit Mann und Weib derselbe Fall sein? Wir sind Tonerde und die Frauen sind Weltaugen und Saphire, die ebenfalls aus Tonerde bestehn.
- 329. Jeder sich absondernde, gewöhnlich affektiert scheinende Mensch ist denn doch ein Mensch, bei dem sich ein Grundsatz regt. Jedes unnatürliche Betragen ist Symptom einer angeschossnen Maxime. Selbständigkeit muß affektiert anfangen. Alle Moral fängt affektiert an. Sie gebietet Affektation. Aller Ansang ist ungeschickt.
- 330. Wer zuerst bis zwei zu zählen verstand, sah, wenn ihm auch selbst das Fortzählen noch schwer ward, doch die Möglichkeit einer unendlichen Fortzählung nach denselben Gesetzen.
- 331. Nur das Trinken verherrlicht die Poesie? Wie wenn die Poesie auch eine flüssige Seele wäre? das Essen weckt den Wig und die Laune daher Gourmands und dicke Leute so wizig sind und beim Essen so leicht Scherz und muntere Unterhaltung entsteht. Auch auf andere solide Fähigkeiten wirkt's. Bei Tisch streitet und räsoniert man gern, und vieles Wahre ist bei Tisch gefunden worden. Der Witz ist geistige Elektrizität dazu sind seste Körper nötig. Auch Freundschaften werden bei Tisch gestistet, unter den eisernen Leuten am leichtesten; wer ahndet hier nicht Seelenseisernen Leuten am leichtesten; wer ahndet hier nicht Seelens

magnetism? Die Tischzeit ist die merkwürdigste Periode des Tages und vielleicht der Zweck, die Blüte des Tages. Das Frühstück ist die Knospe. Die Alten verstanden sich auch hier besser auf die Philosophie des Lebens. Sie aßen nur einmal, außer dem Frühstück, und zwar nach vollbrachten Geschäften gegen Abend. Das doppelte Essen schwächt das Interesse. Zwischen dem Essen — Schauspiel, Musik und Lektüre. Die Mahlzeit selbst eine Kurve, nach echter Bildungslehre des Lebens. Mit der leichtesten Speise den Ansang gemacht, dann gestiegen — und mit der leichtesten wieder geschlossen. Das Essen muß lang währen, die Verdauungszeit über; den Schluß macht am Ende der Schlummer.

332. (Schlummer. Aufstehn. Morgen usw.)>

Schlummer ift ein Anhalten des höheren Organs — eine Entziehung des geistigen Reizes — des absolut sein sollenden Reizes. Die Willfur ift gehemmt. — Schlaf, Analogon bes Todes. Rurger, aber ofterer Schlaf. Seine restaurierende Wirkung. Es ift ein Beichen, bag man ordentlich geschlafen hat, wenn man gleich munter ift. Je weniger Schlaf man braucht, besto vollkommner ift man. Eine augenblickliche Unterbrech. ung ftartt faft mehr, ale eine lange. Salbes Bewußtsein im Schlafe. Die fonderbaren Traumbilder. Das Leben im Traum. (Die Beit verschmilgt bie Gegenstände ineinander. Jede Aussicht auf eine Butunft voll fraftigen, mannichfachen Lebens ift eine Morgenaussicht. Poetische Rurve ber Sonne. Das Leben endigt, wie ber Tag und ein vollfommnes Schauspiel, wehmutig, - aber mit erhabener Hoffnung. Abend ift sentimental, wie der Morgen naiv ift. Der Morgen muß ftreng und geschäftig, ber Abend uppig fein. Auch die Arbeit muß gegen Mittag zu wachsen und gegen bas Effen zu fich etwas wieder vermindern. Fruh teine Gefellschaft. Man ist morgens jung und abends alt. Jeder Abend muß unser Testament sinden und unsere Sachen in Ordnung.)

- 333. Um einem Gespräche eine beliebige Richtung zu geben, ist nur Festhaltung des Ziels nötig. So nähert man sich ihm allmählich, denn seine Anziehungsfraft wird rege. Durch diese Aufmerksamkeit auf einen heterogenen Gedanken entstehn oft die wixigsten Übergänge, die artigsten Verbindungen. Man ist oft schneller da, als man denkt.
- 334. Auch die Sprache ist ein Produkt des organischen Bildungstriebes. So wie nun dieser überall dasselbe unter den verschiedensten Umständen bildet, so bildet sich auch hier durch Kultur, durch steigende Ausbildung und Belebung die Sprache zum tiessinnigen Ausdruck der Idee der Organissation, zum Spstem der Philosophie.

Die ganze Sprache ist ein Postulat. Sie ist positiven, freien Ursprungs. Man mußte sich einverstehen, bei gewissen Beichen gewisse Dinge zu denken, mit Absicht etwas Bestimmtes in sich zu konstruieren.

- 335. Abstraktion schwächt; Reflexion stärkt.
- 336. Durch allzuhäufiges Restektieren auf sich selbst, wird der Mensch für sich selbst abgestumpft und verliert den gessunden Sinn für sich selbst.
- 337. Selbstbeurteilung nach den wirklichen Handlungen nach der Oberstäche, nicht nach dem innern Gewebe. Wie schön ist nicht die Oberstäche des Körpers, wie ekelhaft sein inneres Wesen!
- 338. Wer einen Charafter mitbringt, wird sich sehr schwer verstehn lernen.
- 339. Die Möglichkeit der Philosophie beruht auf der Möglichkeit Gedanken nach Regeln hervorzubringen, wahrshaft gemeinschaftlich zu denken (Kunst zu symphilosophieren).

Ist gemeinschaftliches Denken möglich, so ist ein gemeinsschaftlicher Wille, die Realisterung großer, neuer Ideen möglich.

340. (Rechte des Gesprächs. (Absolutes Spiel.)>

Wahre Mitteilung findet nur unter Gleichgefinnten, Gleichs

denkenden ftatt.

341. Nur das Unvollständige kann begriffen werden, kann uns weiter führen. Das Vollständige wird nur genossen. Wollen wir die Natur begreifen, so müssen wir sie als unvollständig setzen, um so zu einem unbekannten Wechselgliede zu gelangen.

(Alle Bestimmung ift relativ.)

342. Mensch werden ift eine Runft.

343. (Hang, alles zu frivolisteren.)

Scherz ist ein Präservativ und Konfortativ, besonders gegen das Miasma weiblicher Reize.

In der großen Welt ist daher die Zerschmelzung weniger

als die Verhärtung zu fürchten. Scherz frivolisiert.

344. Zwei Arten, Menschen zu schildern: die poetische und die wissenschaftliche. Jene gibt nur Einen durchaus individuellen Zug, — ex ungus loonem. Diese deduziert vollständig.

345. Alle Erinnerung ist Gegenwart. Im reinern Eles ment wird alle Erinnerung uns wie notwendige Vordichtung

erfcheinen.

346. Das lyrische Gedicht ist für Herven, es macht Herven. Das epische Gedicht für Menschen. Der Heros ist lyrisch, der Mensch episch, der Genius dramatisch. Der Mann lyrisch, die Frau episch, die Ehe dramatisch.

347. Jeder Mensch hat seine eigne Sprache. Sprache ist Ausdruck des Geistes. (Individuelle Sprachen. Sprach-

genie. Fertigkeit in und aus andern Sprachen zu übersetzen. Reichtum und Euphonie jeder Sprache. Der echte Ausdruck macht die klare Idee. Sobald man nur die rechten Namen hat, so hat man die Ideen mit. (Durchsichtiger, lettender Ausdruck.)

348. Wer nicht vorsätlich, nach Plan und mit Aufmerksamkeit tätig sein kann, verrät Schwäche. Die Seele wird
durch die Zersetzung zu schwach. Ohne Ausmerksamkeit auf
das, was sie tut, gelingt ihr Bieles. Sobald sie sich teilen
muß, wird bei aller Anstrengung nichts. Hier muß sie sich
überhaupt zu stärken suchen. Oft ist Verwöhnung daran
schuld. Das Organ der Ausmerksamkeit ist auf Rosten des
tätigen Organs geübt, voraus gebildet, zu reizbar gemacht
worden. Nun zieht es alle Kraft an sich und so entsteht
diese Disproportion.

349. Alles muß Lebensmittel werden. Kunst, aus allem Leben zu ziehn. Alles zu beleben ist der Zweck des Lebens. Lust ist Leben. Unlust ist Mittel zur Lust, wie Tod Mittel zum Leben.

350. (Eigentliche Schauszenen, nur die gehören aufs Theater.

Allegorische Personen, die meisten sehn nur solche um sich.> Kinder sind Hoffnungen, Mädchen sind Wünsche und Bitten.

(Dem Geistvollen ift alles eins; dem Talentvollen jedes einzig. Definierende und infinierende Menschen.)

351. Vom Glauben hängt die Welt ab. Glauben und Borurteil ist eins. Wie ich eine Sache annehme, so ist sie für mich.

(Wahn der Transsubstantion: Grundwahn. Subjektive Poesie: idiospnkrastische Poesie.) 352. <(Affoziationsgesetze.)> Der Philosoph übersetzt die wirkliche Welt in die Gedankenwelt und umgekehrt, um beiden einen Verstand zu geben.

(Abrichtung der Tiere zu Feld- und Fabrikarbeiten. (Jede Stadt ein Handelsplatz.)>

- 353. Jedes echte Mittel ist das wesentliche Glied eines Zwecks, daher unvergänglich und bleibend wie dieser. <Umsgekehrter Prozeß, wo das Mittel Hauptsache und das Resultat Rebensache wird: schöner Prozeß.>
- 354. Der Reiz von außen ist indirekter, der Reiz von innen direkter Reiz. (Jener sest Reizbarkeit voraus. Reiz-barkeit ist unbestimmtes Leben, schwebende Aktion. Indirekter Reiz, Aushebung des Gleich ewichts, Heterogeneisierung, bestimmte Richtung.) Leben entsteht wie Krankheit aus einer Stockung, Begrenzung, Berührung.
- 355. Das Gemeinste in echter Euphonie ist ewiger Betrachtung wert. In fremden Sprachen fühlt man lebhafter, daß jede Rede eine Komposition sein sollte. Man ist viel zu sorglos im Sprechen und Schreiben. Die idealische Rede gehört zur Realisation der Idealwelt.
  - 356. Nur ein Rünftler kann ben Sinn bes Lebens erraten.
  - 357. Jedes Ding hat seine Zeit. Übereilung.
- 358. Reiz vielleicht Hemmung oder Bestügelung des Triebs. (Trieb Urreiz.)
- 359. (Reines Spstem a priori, ohne Bedingung eines äußern Reizes entstanden.) Die Intelligenz soll ohne und gegen das organische Vermögen alles hervorbringen; (echte Gedankenwelt; unmittelbares Bewußtsein der ganzen Welt.

So aber auch mit den Sinnen: unabhängige Bilderwelt (Schönheit) ohne Gedanken-Einfluß entstanden und bestehend. (Durchdringung, Kette beider.)>

360. Die Philosophie soll nicht die Natur, fie foll fich felbst erklaren. Alle Befriedigung ift Gelbstauflösung. Bedurfnis entsteht durch Entzweiung, fremden Ginfluß, Berletung. Es muß fich selbst wieder ausgleichen. Die Selbst. auflösung des Triebes, diese Selbstverbrennung der Illusion, des illusorischen Problems ift eben das Wollüstige der Befriedigung des Triebes. Was ift das Leben anders? Die Berzweiflung, die Todesfurcht ift gerade eine der intereffanteften Täuschungen dieser Art. Sthenisch, wie im Trauerspiel, fängt's an, — asthenisch endigt es und wird gerade dadurch ein befriedigendes Gefühl, ein Pulsschlag unsers sensitiven Lebens. Auch kann es asthenisch anfangen und sthenisch endigen. Es ist eins. Ein Trauerspiel, was zu viel Behmut hinterläßt, hat nicht fibenisch genug angefangen. Jede Geschichte enthält ein Leben, ein fich selbst auflösendes Problem. So ift jedes Leben eine Geschichte.

(Hamlet endigt trefflich: asthenisch fängt er an, sthenisch endigt er. Meister endigt mit der Synthesis der Antinomien, weil er für und vom Verstande geschrieben ist.)

361. Wer das Leben anders als eine sich selbst vernichtende Illusion ansieht, ist noch selbst im Leben befangen.

(Das Leben foll kein uns gegebener, sondern ein von uns gemachter Roman sein.)

- 362. Alles ift Samenkorn.
- 363. Je einfacher der Mensch lebt und gereizt wird, desto mehr bindet er sich an etwas. (Sollte das nicht ein allgemeines Gesetz der Kohärenz sein?)
- 364. Ze abhängiger vom Zufall und von Umständen, desto weniger bestimmten, ausgebildeten, angewandten Willen, je mehr dies, je unabhängiger dort.

100

- 365. Das Publikum ist eine unendlich große, mannichs fache, interessante Person eine geheimnisvolle Person von unendlichem Wert der eigentliche, absolute Reiz des Darsstellers.
- 366. Eine Idee sinden, i. o. in der Außenwelt unter mehreren Gefühlen heraussühlen, aus mehreren Ansichten heraussehn, aus mehreren Erfahrungen und Tatsachen heraussersahren, heraussuchen, aus mehreren Gedanken den rechten Gedanken, das Werkzeug der Idee herausdenken untersscheiden. Sierzu gehört physiognomischer Sinn für die mannichsachen Ausdrücke, Werkzeuge der Idee. Ich muß die Kunst verstehn, von der Idee auf ihre Erscheinung zu schließen.
- 367. Unsre Staaten sind fast nichts als rechtliche Institute, nur Defensionsanstalten. Erziehungsinstitute, Akademieen und Kunstgesellschaften sind es leider nicht, wenigstens sehr mangelhaft. Dies mussen die Menschen also noch durch besondre Koalitionen supplieren. Auch sehlende Polizeianstalten sollte man durch Privatverbindunsen zu ersesen suchen.
- 368. Die Kunst zerfällt, wenn man will, in die wirt. liche (vollendete, durchgeführte, mittelst der äußeren [Leiter] (Organe) wirksame) Kunst und in die eingebildete (unterwegs in den innern Organen aufgehaltene und nur mittelst dieser wirksame) Kunst. Lettere heißt die Wissenschaft im weitesten Sinne.

Beide zerteilen sich in die Hauptabteilungen, in die bestimmte, durch Gegenstände oder andre Zentralfunktionen der Sinne schon gerichtete, durch Begriffe determinierte, endliche, beschränkte, mitteilbare Kunst — und in die unbestimmte, freie, unmittelbare, originelle, nicht abgeleitete,

zyklische, schöne, selbständige, reine Ideen realisierende, von reinen Ideen belebte — Kunst.

Jene ist nur Mittel zu einem Zweck, diese Zweck an sich, befriedigende Tätigkeit des Geistes, Selbstgenuß des Geistes.

Die Wissenschaft im weitesten Sinn betreiben Gelehrte, Meister der bestimmten Kunft, und Philosophen, Meister der unbestimmten, freien Kunst.

Die Kunst katexochin, oder die wirkliche (außre) Kunst treiben Handwerker, Meister des bestimmten Teils, und Künstler katexochin, Meister der freien Klasse.

Der Gelehrte erreicht das Maximum in seiner Wissenschaft durch die höchste Simplisitation der Regeln und mithin des Stoffs. Kann er aus Einer bestimmten Regel alle bestimmten Regeln ableiten, alle bestimmte Zwecke auf Einen Zweck reduzieren usw., so hat er seine Wissenschaft auf den höchsten Grad der Vollkommenheit gebracht. Der enzyklopädische Gelehrte, der dies im Umfange aller bestimmten Wissenschaften tut, — und so alle bestimmte Wissenschaften in Eine bestimmte Wissenschaft verwandelt, ist das Maximum eines Gelehrten. Die bestimmte Kunst könnte man Wissenschaft im engern Sinne nennen.

Philosophie kann man die freie, eingebildete Kunst nennen. Der Philosoph, der in seiner Philosophie alle einzelne Philosopheme in ein Einziges verwandeln, der aus allen Individuen derselben Ein Individuum machen kann, erreicht das Maximum in seiner Philosophie. Er erreicht das Maximum eines Philosophen, wenn er alle Philosophien in eine Einzige Philosophie vereinigt.

So auch mit dem Sandwerker und Kunftler.

Der Gelehrte und Handwerker verfahren mechanisch bei ihrer Simplifikation. Sie vereinigen zerlegte Kräfte —

und zerlegen diese vereinigte Kraft und Richtung wieder methodisch. Der Philosoph und Künstler verfahren organisch, wenn ich so sagen darf. Sie vereinigen frei durch eine reine Idee und trennen nach freier Idee. Ihr Prinzip, ihre Bereinigungsidee, ist ein organischer Keim — der sich frei zu einer unbestimmte Individuen enthaltenden, unendlich ins dividuellen, allbildsamen Gestalt entwickelt, ausbildet, — eine ideenreiche Idee.

- 369. Sich nach den Dingen, oder die Dinge nach sich richten, ist eins.
- 370. Eine Che ist ein politisches Epigramm. Epigramm ist nur ein elementarischer, poetischer Ausdruck poetisches Element primitives Poem.
- 371. Alles Unwillfürliche soll in ein Willfürliches verwandelt werden.
- 372. Veredlung der Leidenschaft durch Anwendung derselben als Mittel, durch freiwillige Beibehaltung derselben als Vehitels einer schönen Idee, z. B. eines innigen Verhält-nisses mit einem geliebten Ich.
- 373. Zorn usw. sind Unarten, Ungezogenheiten. Fehler des sittlichen, echtmenschlichen Anstandes.
- 374. Der Dithpramb unter den sinnlichen Handlungen ist die Umarmung. Sie muß daher nach ihren Naturgesetzen beurteilt werden.
- 375. Urteil: Produkt und Gegenstand des Sinns für die Sinne des allgemeinen Sinns.
- 376. Sollte nicht am Ende jede Frage: Was ist das? und Warum? eine dumme Frage sein?
- 377. Je ruhiger der Geist sein will, je regsamer, desto mehr muß er den Körper zu gleicher Zeit auf eine geringfügige Weise zu beschäftigen suchen. — Es ist gleichsam die

100

negative Kette, die er auf den Boden herabläßt, um desto tätiger und wirksamer zu werden. (— Musik, Essen, oder reizende Mittel überhaupt, schöne Bilder für das Auge, Gerüche, Frottieren oder Herumgehn.)

378. Die bochften Aufgaben beschäftigen ben Menschen am frühften. Außerft lebhaft fühlt der Mensch beim erften Nachdenken das Bedürfnis, die höchften Enden zu vereinigen. Mit fteigender Rultur nehmen feine Berfuche an Genialität ab, aber fie nehmen an Brauchbarkeit zu; wodurch er zu dem Irrtume verleitet wird, ganglich von den Endgliedern gu abftrahieren und sein Verdienst bloß in Bereinigung naberer bedingter Glieber zu fegen. Es fann aber nicht fehlen, daß er bald die notwendige Mangelhaftigkeit dieser Methode bemerkt und fich nach der Möglichkeit umfieht, die Borteile der erften Methode mit ben Borteilen ber zweiten Methode gu verbinden und fo beide zu ergangen. Jest fallt ihm endlich ein, in fich felbst als absolutem Mittelpunkt diefer getrennten Belten das absolute Bereinigungsglied aufzusuchen - er fieht auf einmal, daß bas Problem realiter schon durch seine Existen gelöft ift und das Bewußtsein der Gesetze seiner Existenz die Wissenschaft katexochin sei, die er solange schon suche. Mit der Entbedung diefes Bewußtseins ift bas große Ratfel im Grunde geloft. Co wie fein Leben reale Philosophie ift, so ift feine Philosophie ideales Leben, lebendige Theorie des Lebens. Aus zufälligen Tatsachen werden spftematische Experimente. Sein Weg ift ihm nun auf Ewigfeiten vorgezeichnet. Seine Beschäftigung ift Erweiterung seines Daseins in die Unendlichkeit, ber Traum feiner Jugend ift zu einer ichonen Wirklichkeit, feine frubern Hoffnungen und Ahndungen find zu symbolischen Prophezeiungen geworden. Der scheinbare Biderspruch der ursprünglichen Aufgabe — der Aufgaben Lösung und Nichtlösung zugleich — ist vollkommen gehoben.

379. Nabel: Maximum der poetischen, popularen Darstellung der Philosophie der Ersten Periode — oder der Philosophie im Naturstand — der vereinzelten Philosopheme der Erften Rultur oder Formation - nicht reine, ursprungliche Poefie, sondern funftliche, jur Poefie gewordne Philosophie. Bur schönen Runft gehört fie nicht. Sie ift technisch - Gebild ber Absicht, Leiter eines 3meds. Daber die absichtliche Willfur in der Wahl des Stoffs. Gezwungner Stoff verrat Absicht, Plan eines Bernunftwesens. Mensch fühlt fich genötigt, einen Gedanten, als Supplement dieser Erscheinung, hinzugudenken. Sich leicht verständlich zu machen, bat ber Erfinder felbft eine Begebenheit erfunden, die bloß zu diesem Behuf erdacht, schnell und ohne Digverstand den beabsichtigten Gedanken im Borer erweden foll. Bielleicht hat er lange Dube verwenden muffen, um aus den gemischten, unreinen Begebenheiten, die er erlebte, dieses Resultat zu ziehn, dieses Urteil, diesen Sat zu erhalten und fich von seiner Richtigkeit zu überzeugen. Dies gab ibm Gelegenheit zur Erfindung der Fabel. Er komponierte eine Begebenheit, eine hieroglyphische Formel, die nichts, als ben Sat enthielt und so physiognomisch sprechend war, daß man ihre Seele nicht verfehlen konnte, daß man bei ihrer Anhörung, bei dieser geistigen Nachbildung, notwendig den darin verborgenen Sat mit nachbilden und auch fogleich, weil man wiffentlich ein Menschenwert, das Produkt einer Absicht, nachbildete, denselben durch Aufmerksamkeit absondern, und als Zwed des Werts anerkennen mußte. Je roher die Kunst, je frappanter der Zwang des Stoffs. Auf die Schönheit und Selbstgesetmäßigkeit der Form legt der

100

<erste> Künstler keinen Wert. Er will nur einen sichern Ausdruck seiner Absicht — verständliche Mitteilung ist sein Zweck. Je ungeübter der ausscheidende Allgemeinsinn, je weniger fertig der Verstand im Erraten ist, desto kürzer und einfacher muß seine Operation, desto weniger verhüllt, desto loser verknüpft muß die Absicht, der Gedanke mit dem Stoff sein. Die Seele des Kunstwerks muß so nackend als möglich auf der Oberstäche liegen. Sie muß in überspannten, unnatürlichen Bewegungen und Modisikationen des Stoffs, in Karikatur, sich zudringlich zu erkennen geben.

Aus einem Menschen spricht für dieses Zeitalter Vernunft und Gottheit nicht vernehmlich, nicht frappant genug: Steine, Bäume, Tiere muffen sprechen, um den Menschen sich selbst fühlen, sich selbst besinnen zu machen.

Die erfte Runft ift Hieroglyphistif.

Mitteilungs., Bestinnungskunst oder Sprache, und Darsstellungs., Bildungskunst oder Poesie sind noch eins. Erst später trennt sich diese rohe Masse — dann entsteht Besnennungskunst, Sprache im eigentlichen Sinn — Philossophie — und schöne Kunst, Schöpfungskunst, Poesie übersbaupt.

Die Rätselweisheit, oder die Kunst, die Substanz unter ihren Eigenschaften zu verbergen, ihre Merkmale mystisch zu verwirren, gehört als Übung des jungen Scharssinns in diese Periode. Mystische, allegorische Worte mögen der Ansang dieser Popularisserung der frühsten Theoreme geswesen sein — wenn nicht die Erkenntnis überhaupt gleich in dieser popularen Form zur Welt kam. Parabeln sind viel späterer Formation. Jur künstlichen Poesse, oder zur techenischen überhaupt gehört die rhetorische. Der Charakter der künstlichen Poesse ist Zweckmäßigkeit — fremde Absicht. —

1011

Die Sprache im eigentlichsten Sinn gehört ins Gebiet der künstlichen Poesie. Ihr Zweck ist bestimmte Mitteilung. (Wenn man also Sprache — Ausdruck einer Absicht nennen will, so ist die ganze künstliche Poesie Sprache — ihr Zweck ist bestimmte Mitteilung), Erregung eines bestimmten Gedankens.

Der Roman gehört zur natürlichen Poeste — die Allegorie zur künstlichen.

Die natürliche Poesie kann oft ohne Schaden den Schein der künstlichen, der didaktischen haben. Er muß aber nur zufällig, nur frei damit verknüpft sein. Dieser Schein der Allegorie gibt ihr dann noch einen Reiz mehr — und sie kann nicht Reize (Inzitamente jeder Art) genug haben.

(Mufit, Plaftit und Poefie find Synonymen.)

- 380. Unser Leben ist unvollkommen, weil es Perioden hat. Es sollte nur Eine Periode sein, dann wär's unendlich. Der Relationsprozeß ist der substanzielle. Wo mit der Bers dichtung Vermehrung verbunden ist, da ist Leben.
- 381. Der genialische Arzt wird von sich und dem Gegenstande zugleich, aber ohne gegenseitige Beschränkung vielmehr mit gegenseitiger Vervollkommnung bestimmt. Er besobachtet Mittel und Krankheit mit jedem Schritte genauer, wird mit jedem Schritte mehr Herr der Krankheit und des Mittels und ist die wohltätige Macht, die die äußern Reize kunstvoll zu einem glücklichen Feinde der Krankheit organisiert, sowohl in Beziehung auf harmonische Zusammenwirkung oder Gliederung, als auf Dosis (Quantität) und Grad (Qualität) und auf Sukzession (Rhythmus).
- 382. Das Werkzeug als solches läßt sich nicht müßig denken. Ein Organ ist, seinem Begriff nach, in Bewegung und mithin in Verbindung mit seinem Reiz, teils unmittelsbar, teils mittelbar durch das Produkt. Der tote Körper,

tot gedacht, wird uns keine Aufschlüsse über die Kraft geben, und ihre Verbindung mit ihm. Beobachtet das lebendige Organ und das bewegte Werkzeug!

383. Wer alles räumlich, siguriert und plastisch sieht, dessen Seele ist musikalisch: Formen erscheinen durch unbewußte Schwingungen. Wer Tone, Bewegungen usw. in sich sieht, dessen Seele ist plastisch — denn Mannichsaltigkeit der Tone und Bewegungen entsteht nur durch Figuration.

Wird aber der musikalische Mensch guter Maler und Skulptor, so wie umgekehrt der plastische Mensch guter Musikus usw., werden können — da alle Einseitigkeit sich selbst Schaden tut? Oder besteht eben das Genie in der Vereinigung, und die Bildung des Genies in Konstruktion dieser Vereinigung — Ausbildung des schwächeren Vereinigungs-kerns? Zeder Mensch hätte genialischen Keim — nur in verschiednen Graden der Ausbildung und Energie.

<(Enzyklopädie, Pädagogik.) Vorstehender Sat ist auf alle wissenschaftliche und technische Köpfe analogisch anwendsbar, und die Verwandtschaften der Wissenschaften haben hier ihren vorzüglichsten Grund.>

384. Hoffnung ist eine entfernte Freude, Ahndung ist entsfernte Borstellung, Furcht ist ein entferntes Weh. Erinnerung des Angenehmen, Erinnerung des Unangenehmen: rūck-wärtsentsernte Lust oder Unlust. Was die Lust in der Erstnnerung verliert, das gewinnt die Unlust in der Erinnerung, und umgekehrt. Sie gehn in einander über — so Furcht und Hoffnung. Je näher, desto unterschiedner. (Anwendung der Perspektive auf diese Dinge. (Die Phantasie ist die phänomenologische Kraft.))

385. Überstuß und Armut, beide in Einem Zustand der Schwäche, so wie hingegen der Mittelstand zwar beide in III

Dauerstärke übertrifft, aber seine ganze Dauer hindurch von Einem der beiden Extreme oder gar von beiden zugleich despotissiert und gehudelt wird und der Überblick derselben nichts als Fristung einer kümmerlichen, mühseligen Existenz darbietet. Die Extreme leben nicht eigentlich, existieren nicht recht — d. h. in einem sehr geringen Grade der Existenz, weil sie nur weniges mit dem Extrem gemein haben; geringe Animation. Der Mittelstand existiert mehr — aber wie? unter welchen Gesahren? in welchem Reiche? wie bedroht? — in einem beständigen Zustande der Not; überall sehlt's.

386. ((Philosophische Enzyklopädik.)) Philosophie einer Wissenschaft entsteht durch Selbstkritik und Selbstspstem der Wissenschaft. Eine Wissenschaft wird angewandt, wenn sie als analoges Muster und Reiz einer spezisischen Selbstentwicklung einer andern Wissenschaft dient. Zede Wissenschaft kann durch reine Potenzierung in eine höhere, die philosophische Reihe, als Glied und Funktion übergehn.

Am Ende ist Mathematik nur gemeine, einfache Philos sophie, und Philosophie höhere Mathematik im allgemeinen.

Aöhere Mathematik insbesondere knüpft die gemeine Mathematik an das System der Mathematik, und dieses stößt an die Philosophie der Mathematik oder philosophische Masthematik, wie denn die systematische Wissenschaft immer der Borläuser und die Grenze eines höhern Grades der Wissenschaft überhaupt, des philosophischen Grades ist. (Grade der Wissenschaftlichkeit; der höchste Grad der Wissenschaftslichkeit wird Philosophie genannt.) Der philosophische Gradzerfällt wieder in drei Teile u. s. f. Er geht in die höhere Reihe oder den höhern Grad der Philosophie der Philosophie über u. s. f.)

387. Langwierige Zufälle können plöplich gehoben werden, so wie oft eine plöpliche Krankheit nur langwierig gehoben wird.

388. (Ahnlichkeit des Denkens und Sehens. Die Ahndungs- und Erinnerungskraft haben Beziehung auf die Fernsichtigkeit.) Alles geht in uns viel eher vor als es geschieht. ((Propheten. Zeitliche und räumliche Distanz gehn ineinander über.)

Durch Übung kann man auch die Distanzen, wie das Auge, schäßen lernen. Man bildet das Auge und die Denkkraft mathematisch, der Geist rechnet aus den durch das Auge ihm kritisch gegebnen Datis, nach Regeln der Reduktion der perspektivischen Ansicht die wahre Größe, Gestalt, Kraft usw. und Entsernung des Gegenstandes.>

389. Jorn ist ein heftiger Unwillen, Enthusiasmus ein heftiger Willen. (Schmerz vielleicht ein heftiger Untrieb oder Gegentrieb. Wollust ein heftiger Trieb.) Alle Unlust entsteht von Mangel — (Mangel an Trieb, Kraft; Mangel an Neiz, Stoff). In jeder wahren Krankheit ist ein Mangel, und daraus entsteht die Unlust jeder Krankheit. Daher sagt man auch: Was sehlt dir?

390. Die Träume sind für den Psychologen höchst wichtig — auch für den Historiker der Menschheiten. Die Träume haben sehr viel zur Kultur und Bildung der Menschheit beigetragen; daher mit Recht das ehemalige große Ansehn der Träume.

391. (Zuerst kommt die Kritik des Unternehmens, dann das kritische Unternehmen selbst.)

Irglauben — Urwillen.

merken, ob und wie weit der Gegenstand den Verfasser reizt

oder nicht reizt, und daraus Folgerungen auf seine Konftistution machen, auf seine zufällige Stimmung usw.

(Boller Stil, magrer Stil; bleicher Stil, farbiger Stil; mannichfaltiger, monotoner Stil; frankhafter, gesunder — schwächlicher und energischer Stil. Heilmethoden — Erziehungsmethoden des Stils.) (In Goethens Stil ist die Monotonie und Simplizität der großen Welt — notwendige aber äußerst einfache Etikette.) Die große Welt ist bloß gestildete Sensibilität, asthenische Konstitution als Ideal.

- 393. (Physiologie und Psychologie.) Je merklichere Wirkungen die Seele hervorbringen kann, desto stärker ist sie; je unmerklichere Wirkungen der Stoff, die Welt, der Körper im engeren Sinn hervorbringen kann, desto stärker ist er. Je mannichfaltigere dabei beide, desto gebildeter beide. Der Körper soll Seele, die Seele Körper werden, eins durch das andre, dadurch gewinnen beide.
- 394. Sollte die Physik im strengeren Sinn die Politik unter den Naturwissenschaften sein?

Die niedre Physik betrachtet den Stein unter Steinen — wie die gemeine Politik den Menschen unter Menschen; jene die Felsenbildung, Gebürgsbildung, diese die Staatensbildung. Die astronomisch terrestrische Mineralogie und Geologie ist davon ganz verschieden. Gewöhnlich werden Bruchstücke von ihr unter die gemeine Geognosse mit gesrechnet — und ihre Idee liegt mit in der Idee der jezigen Geognosse.

- 395. Hypochondrie ist pathologisterende Phantaste mit Glauben an die Realität ihrer Produktionen, Phantasmen verbunden.
- 396. ((Enzyklopädik.)) Halbe Theorie führt von der Praxis ab, ganze zu ihr zurück.

- 397. ((Anthropologie.)) Wer sich nicht vornimmt, das Denken und Szientisteren und Studieren ganz durchzuführen und es beständig fortzutreiben, der tut sich nur mehr Schaden damtt, da aller temporelle Gebrauch eines heftigen Reizes schädlich ist und größere Schwäche veranlaßt. (Übergang zum Herrnhutism.))
- 398. Das unkritische Sich für gesund halten, sowie das unkritische Sich für krank halten: beides ist Fehler und Krankheit.
- 399. (Enzyklopädie.) Logik im allgemeinen Sinne besgreift dieselben Wissenschaften oder wird ebenso eingeteilt wie Sprachlehre und Tonkunst. Die angewandte Sprachlehre und die angewandte Logik begegnen sich und machen Eine höhere Verbindungswissenschaft aus, die die Wortsbedeutungslehre und ihre Disziplinen enthält.
- 400. Wir stoßen immer zulet an den Willen, die wills kürliche Bestimmung, als wenn dies überall der eigentliche und notwendige Anfang wäre.
- (Sat:) Jede künstliche, willkürliche Bestimmung muß eine notwendige, natürliche werden können, und umgestehrt.
- 401. (Nachgerade häufen sich immer mehr Gründe, die mich die Brownische Erregungstheorie nicht mehr in dem günstigen Lichte erblicken lassen, als ehedem.)

Das Leben läßt sich schlechterdings nur aus Leben erstlären, die Erregung nur aus der Erregung. Wenn aller Stoff zur Kraft sich verhält wie Objekt zu Subjekt, so sind also Stoff und Kraft Eines Ursprungs und im Grunde vereinigt, wie in der Folge getrennt.

(Die Neigung zu Materien ist, wie die Neigung zu Kräften, einseitig; jene realistisch, diese formalistisch.

Browns Spstem ist ein flüchtiger, szientisischer Reiz. Es hat eine der echten Form ähnliche, aber die Grundlagen sind fehlerhaft.>

Ist das Leben bloß komplizierte Erregung oder eine höhere Busammensetzung? Ist die Erregung aus Reizung und Empfindung zusammengesett?

(über die hartnäckigen Ausdrücke: Wärmestoff, elektrischer Stoff usw.

Kein Stoff ohne Kraft, und umgekehrt. Ihr Übergang ineinander. Wenn man den Begriff Stoff idealisiert, gras diert, so kommt man auf Kraft, und umgekehrt.

Die vereinigte Wärmetheorie und Galvanognofie geben vielleicht die Basis zu einem neuen, vollkommnen Medizinalssyftem.

Nichts reizt an sich. Alles kann reizend und nicht reizend werden. So ist die Reizbarkeit durchaus relativ in Beziehung auf den Stoff. So auch mit der Erregbarkeit. Beide sind Erscheinungen einer Substanz; die Erregung — der höhern. Beide haben Beziehung auf Sehnen und Trieb.

Die Luft ist so gut Organ des Menschen wie das Blut. Die Trennung des Körpers von der Welt ist wie die der Seele vom Körper.

Der Mensch hat gleichsam gewisse Jonen des Körpers. Sein Leib ist die nächste, was ihn zunächst umgibt die zweite, seine Stadt und Provinz die dritte; so geht's fort bis zur Sonne und ihrem System. Die innigste Jone ist gleichsam das Ich, und diesem steht, als der höchsten Abstraktion, Kontraktion — die höchste Reslexion, Expansion, die Welt entgegen. So der Punkt dem atmosphärischen Raum.

Die Kraft ist der unendliche Bokal, der Stoff der Kon-sonant.

Wie jeder Körper gleichsam Figur hat, so hat auch jeder nach Maßgabe der Stärke und Größe der Hemmung verschiedne Tendenz gegen die Hemmung und freie, ungehemmte Kraft. Diese letztere bestimmt den Trieb mit.

Es gibt verschiedne Arten des Spstems, vollsommne, unvollsommne und rohe. Das rohe entsteht aus gegenseitigem Bedürfnis der Gemeinschaftlichkeit, die unvollsommnen aus gegenseitigen, einseitigen Bedürfnissen — daher von Grund aus feindlich —, das dritte hat das Bedürfnis der Gemeinschaft, als absolutes Bedürfnis überhaupt zum Grunde und eine vollsommne Befriedigung der einseitigen Bedürfnisse zur Folge.

Not oder Mangel reizt auf, wie Berdünnung, Vermannichfaltigung. Überfluß ekelt (Verdichtung, Vereinigung usw.). Es kommt alles auf die Beschaffenheit der Umstände an. Es müßten seste (vollständige) Data aller Auflösung zum Grunde liegen.

Röschlaub irrt, wie die andern, wenn er das Orngen an sich zum Reiz vermindernden, zum negativen macht. Es kann sein, es kann aber auch das Gegenteil sein.

Browns allgemeine Grundsatze bleiben in gewisser Hinsicht wahr, sobald sie noch viel allgemeiner gemacht werden und alles Spezielle daraus weggestrichen wird.

Seine Pharmazie, seine Semiotik, seine spezielle Pathologie, seine spezielle Therapie taugen nichts, z. B. seine Theorie vom Opium ist bloß empirisch, blind.

Reiz und Reizbarkeit sind Substanzen, und also nicht in concreto darstellbar, sondern nur in wechselnden Akzidenzenreihen.

Gerade wie das Ich in Objekt und Subjekt sich selbst zersetzt, ebenso die Erregung oder das Leben in zwei oder

100

mehrere Ursachen, die Eine Wirkung konstituieren. In der Kategorie der Kausalität sind die Ursachen: Menge, und die Wirkung: Einheit; in der Kategorie der Substantialität ist die Substanz: Einheit und die Akzidenzen: Menge. Beide sind in der Kategorie der Gemeinschaft vereinigt; der Trennung, umgekehrt.

Man kann durch konkrete Schwächung stärken, und ums gekehrt.

Die Medizin muß noch ganz anders werden: Lebenskunstlehre und Lebensnaturlehre.

Wenn das Leben wirklich die höchste Substanz ist, so kann es nur durch die vollendete Bearbeitung aller einzelnen physikalischen Glieder eine Erklärung hoffen.

Die vollendete Physik wird die universelle Lebenskunstlehre sein. Zerteilung des Lebensproblems, sukzessive Auflösung.

402. ((Philosophie.) Es ist dogmatisch, wenn ich sage, es gibt keinen Gott, es gibt keine Wissenschaft, es gibt kein Ding an sich; ich kann kritisch nur sagen: jest gibt es für mich kein solches Wesen, außer einem erdichteten.> Alle Illusion ist zur Wahrheit so wesentlich, wie der Körper der Seele. Irrtum ist das notwendige Instrument der Wahrsbeit. Mit dem Irrtum mach ich Wahrheit; vollständiger Gebrauch des Irrtums — vollständiger Besitz der Wahrsheit.

(Alle Synthese, alle Progression oder) Übergang fängt mit Illusion an. Ich sehe außer mir, was in mir ist — ich glaube, es sei geschehn, was ich eben tue (und so fort. Irr-tum der Zeit und des Raums.)

Glauben ist die Operation des Illudierens, die Basis der Justion. Alles Wissen in der Entfernung ist Glauben. Der

Begriff außer mir ist Ding. Alles Wissen endigt und fängt im Glauben an. Vor- und Rückerweiterung des Wissens ist Hinausschiebung, Erweiterung des Glaubensgebiets. Das Ich glaubt ein fremdes Wesen zu sehn — durch Approximation desselben entsteht ein andres Mittelwesen, das Produkt, was dem Ich zugehört und was zugleich dem Ich nicht zuzugehören scheint. Die Mittelresultate des Prozesses sind die Hauptsache; das zufällig gewordene oder gemachte Ding ist das verkehrt Beabsichtigte.

403. Die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, bis fie es können.

404. (Enzyklopädistik.) Sollte nicht die Heilkunst sowie die andern gemischten Wissenschaften zur Klugheitslehre überhaupt mitgehören? Sollte Klugheitslehre indirekte Technik sein? Die ganze Klugheitslehre läuft auf medizinische Regeln hinaus, z. B. die Methode, jemanden wozu zu bewegen oder wovon abzuhalten, ist durchaus medizinisch.

(Allgemeine Grundsätze der Bewegungskunst der Menschen und der Beruhigungskunst:)

Jeder Mensch will alles und will auch alles nicht. (Ein ähnlicher Grundsatz der Wissenschaft und Glaubenskunst:) Jeder Mensch weiß alles und weiß auch alles nicht — oder glaubt alles.

(Jeder individuelle Willen ist eine Funktion jedes andern individuellen Willens, und so auch mit dem Wissen, und mit dem Nichtwillen und Nichtwissen.

Prozedur nach jenen Grundfagen:>

So gut wie alle Kenntnisse zusammenhängen, so gut hängen auch alle Nichtkenntnisse zusammen. Wer eine Wissenschaft machen kann, muß auch eine Nichtwissenschaft machen können, wer etwas begreiflich zu machen weiß, muß es auch unbegreiflich zu machen wissen. Der Lehrer muß Wissenheit und Un= wissenheit hervorzubringen vermögen.

Wenn der Charafter des gegebenen Problems Unauflöslichkeit ist, so lösen wir dasselbe, wenn wir seine Unauflöslichkeit darstellen. (Wir wissen genug von a., wenn wir einsehn, daß sein Pradikat a. ist.)

405. Macht sich alles, was wir dirett machen, von selbst? und was wir indirett machen, durch uns?

(Also ware unsre indirekte Technik scheinbar direkt, und unsre direkte Technik scheinbar indirekt?)

406. <(Psychologie.)> Die Furcht kann auch Sympton eines angenehmen Gegenstandes sein, z. B. Ehrfurcht. <(Logissche Berzweiflung.)>

407. (Direkter Reiz — indirekter Reiz.) Den Stärksten reizt der schwächste Reiz am meisten, und daher entsteht die heftige Repulsion des Schwachen. Aber gerade am Schwachen geht die meiste Kraft verloren, und daher schwächt das Schwache den Starken indirekt. (Leitungstheorie). Umgestehrt ist es mit dem Starken. Das Starke stärkt das Starke indirekt. Alle Wirkung ist verkehrt usw.

Jede Ursach erweckt Ursachen. Die causa prima ist nur das erste Glied der ursächlichen Reihe; diese Reihe ist aber vorwärts und rückwärts unendlich. Nur unter Voraussetzungen und willkürlichen Annahmen oder Datis gibt's eine causa prima; nicht absolut.

408. Die innre Welt ist gleichsam mehr mein als die äußre. Sie ist so innig, so heimlich. Man möchte ganz in ihr leben. Sie ist so vaterländisch. Schade, daß sie so traumshaft, so ungewiß ist. (Muß denn gerade das Beste, das Wahrste so scheinbar, und das Scheinbare so wahr aussehn? (Was außermirist, ist gerade in mir, ist mein; und umgekehrt.))

- 409. Der Begriff von Element schließt das Merkmal der Unvollkommenheit notwendig in sich. Ein Element ist ein unvollkommenes Wesen überhaupt. (Diese Definition erscheint mir vorzüglicher als die Baadersche.)
- 410. (Alles ift fich gegenseitig Symptom. Tone und Striche find, ale biejenige einfache, außre Erscheinung, bie am mannichfaltigften gebildet, variiert und jufammengefest werden fann, am bequemften gur Bezeichnung bes Universums. Das Universum ift bas absolute Subjett ober ber Inbegriff aller Pradifate. hierin liegt ichon feine unermeßliche und zugleich megliche Gliedrung, weil nur baburch ber Inbegriff aller Praditate möglich wird. > Man muß notwendig erschreden, wenn man einen Blid in die Tiefe bes Geiftes wirft. Der Tieffinn und der Bille haben feine Grengen. Es ift damit, wie mit bem Simmel. Ermudet fteht die Ginbildungefraft fill - und nur ihre momentane Konstitution wird damit indiziert. hier flogen wir auf die Doglichkeit von Beiftestrantheiten, Beiftesschwächen, furg, auf die geiftige Lebens- und Ronftitutionslehre, und das Moralgeset erscheint hier als bas einzig mahre, große Graderhöhungsgefet bes Universums, als das Grundgefet ber harmonischen Entwidlung. Sulzeffive schreitet der Mensch fort, mit jedem wahren Schritte leichter, mit jeder erlangten Befchwindigfeit wachft ber Raum. Rur ber rudwarts gefehrte Blid bringt pormarts, da ber vormarts gefehrte Blid rudmarts führt.
- 411. <(Pathologische Philosophie.)> Ein absoluter Trieb nach Bollendung und Bollständigkeit ist Krankheit, sobald er sich zerstörend und abgeneigt gegen das Unvollendete, Un-vollständige zeigt.
- 412. Jede Wissenschaft wird Poesse, nachdem sie Phile-sophie geworden ist.

- 413. Die Frau ist das Symbol der Güte und Schönheit; der Mann das Symbol der Wahrheit und des Rechts.
- 414. Wem ich einen unbestimmten Trieb beibringen kann, dem geb ich Leben im strengeren Sinn. (Substanz demsienigen, dem substitutert wird.)>
- 415. Wir sind mit dem Unsichtbaren näher als mit dem Sichtbaren verbunden. <(Mystischer Republikaner.)>
- 416. Gesetze find notwendige Folgen des unvollkommnen Denkens oder Wiffens.
- 417. <(Rünstler aus Sittlichkeit.)> Der vollständige und der vollkommne Künstler überhaupt ist von selbst sittlich so auch der vollständige und vollkommne Menschen über-haupt.
- 418. <(Bearbeitung einer Sprache. Silbenverzeichnis. Charafterisierende Bestandteile der Sprache. Szientisisch spstematisches Lexison.)>

Übergang einer Sprache in die andre durch korrupte oder eigentümliche Aussprache. (Erhebung der gemeinen Sprache zur Büchersprache. Die gemeine Sprache wächst unaushörlich, aus ihr wird die Büchersprache gebildet. Übergang und Umbildung der Bokalen, der Silben ineinander. 1, 2, 3, 4 und mehrsilbige Wörter.

Allgemeines Sprachspstem — Sprachgeschichtsspstem. Erfindung jeder Sprache a priori. Verschiedenheit der Aussprache.

Die gemeine Sprache ist die Natursprache — die Bucher- sprache die Kunstsprache.>

419. Wenn wir Selbsterzeugnisse und Machwerke mit Naturprodukten vergleichen, so werden wir die Natur verstehn lernen. Man versteht Künstler, infosern man Künstler ist und wird, und sich also selbst versteht.

- 420. Eine Art von Schmerz läßt sich durch Reslexion, andre durch Abstraktion vertreiben.
- 421. Der Traum ist oft bedeutend und prophetisch, weil er eine Naturseelenwirkung ist und also auf Assoziations, ordnung beruht. Er ist, wie Poesie bedeutend, aber auch darum unregelmäßig bedeutend, burchaus frei.

422. Man sollte ftolz auf den Schmerz sein — jeder Schmerz usw. ist eine Erinnerung unsers hohen Rangs.

- 423. Wolkenspiel Naturspiel außerst poetisch. Die Natur ist eine Aolsharse, sie ist ein musikalisches Instrument, dessen Tone wieder Tasten höherer Saiten in uns sind. <(Ideenassoziation.)>
- 424. Ein Körper verhält sich zum Raume, wie ein Sichtbares zum Lichte.
- 425. Der Mensch strebt nach nichts mehr, als reizend, Aufmerksamkeit erregend ((Turgeszierend, Restexion-anziehend)) zu sein.
- 426. Der Wissenschaft ist es wie den Menschen gegangen: um sie leichter bearbeiten und bilden zu können, hat man sie in einzelne Wissenschaften (und Staaten) eingeteilt; der Einteilungsgrund war hier und dort zufällig und fremd.
- 427. Der Raum geht in die Zeit, wie der Körper in die Seele über. (Simultanerzeugungsprozeß einer Seite. (Das Märchen ist ganz musikalisch.) Das Auge ist ein Flächensinn, das Gefühl schon kubischer. Gehör ist ein mechanischer, Geruch und Geschmack chemische Bewegungssinne. Wie Sprache und Ohr, Gemüt und Geschmack im Verhältnis stehn, so stehn auch wohl noch mehrere Organe in Gemeinschaft. Mit dem Auge scheint das Gefühl in besonderm Verhältnis. Auch mit dem Ohr z. B. Unterschied von Walern und Musikern. Verhältnis der Schärse dieser Sinne zum Verstande usw. Ihre

Schärfe scheint beinah mit der Schärfe des Verstandes, Gemuts überhaupt, in umgekehrtem Verhältnis zu stehn, z. B. Wilde und Tiere usw. (Flächenbewegungsreiz scheint Licht zu sein.)>

428. (Enzyklopädisterungs-Kalkül. (Über den moralischen Schriftsteller. Der echte Moralist — die höchste Stufe der literärischen Bildung. Buchkünstler der Moral.) (Die Oryktognosie in Taseln.)> (Um die Stimme zu bilden, muß der Mensch mehrere Stimmen sich anbilden; dadurch wird sein Organ substantieller. So um seine Individualität auszubilden, muß er immer mehrere Individualitäten anzunehmen und sich zu assimilieren wissen, — dazu wird er zum substantiellen Individuam. (Genius.) Die malerische Bekleidung muß harmonisch mit dem Bekleideten zusammensstimmen.

429. (Erziehunge Biffenschaft des Gelehrten.) Der Siftorifer wird durch die Zeitungen, ein Bergeichnis individueller Rachrichten, gebildet. Sier tann er Rritit lernen. (Rritisches Zeitungelesen und Schreiben.) Falsche Nachrichten, einseitige, entstellte lernt er nachgerade benuten. Bolltommen entgegengesette Nachrichten beben fich auf. Unvolltommen entgegengesette geben die Bahrheit jum Resultat, wenn man die fich aufhebenden Data oder Glieder durchstreicht. Materialien des Hiftorikers find die Quellen oder die Beitungen, ober die Siftorien, welches eins ift. (Rritisch ordnet der dirette Siftorifer feine Data gu Gleichungen, gu einer großen, gutgeordneten Aufgabe. Dies ift die erfte Arbeit - die Auflosung diefer Aufgabe, oder des Bleichungenspstems, ift die zweite Arbeit — diese beschäftigt den reflettierenden Biftorifer.) Die Zeit ift der ficherfte Biftorifer. Die gewöhnlichen Zeitungen liefern eine reale Aritit.

Den direkten kann man auch den beobachtenden Historiker nennen. (Die Beobachtung bereitet den Beweis vor.) (Jeder Beweis ist eine Ahnenprobe.) Der Beweis ist die umgekehrte Auflösung. Bei der Auflösung folgt die Integration der Disserntiation — bei dem Beweise umgekehrt. (Integration und Disserentiation nehme ich hier nicht ganz in der gewöhnslichen Bedeutung.)>

- 430. Die Synthesis von Seele und Leib heißt Person. Die Person verhält sich zum Geist wieder wie der Körper zur Seele. Sie zerfällt auch einst und geht in veredelter Gestalt wieder hervor.
- 431. Wie das Auge nur Augen sieht so der Verstand nur Verstand, die Seele Seelen, die Vernunft Vernunft, der Geist Geister usw., die Einbildungskraft nur Einbildungskraft, die Sinne Sinne; Gott wird nur durch einen Gott erkannt.
- 432. Gewiß ist's, daß der Mensch selbst Seelenkrankheiten Herr werden kann, und dies beweist unsere Moralität, unser Gewissen, unser unabhängiges Ich. Selbst in Seelenkrankheiten kann der Mensch außerhalb sein und beobachten und gegenexperimentieren. Es ist freilich oft sehr schwer den Sensibelsten am schwersten, deren Hang überhaupt lebhaft und schnell ist.
- 433. Die mathematische Methode ist das Wesen der Mathematik. Wer die Methode ganz versteht, ist Mathematiker.

Sie ist als die wissenschaftliche Methode überhaupt höchst interessant und gibt vielleicht das richtigste Muster zur Einteilung des Erkenntnis- und Erfahrungsvermögens her.

434. (Gegensat von Schule und Welt.) Modifizieren ist relatives Machen und Zerstören. Absolut machen können wir nichts, weil das Problem des absoluten Machens ein imaginares Problem ist. Reinen absoluten Anfang gibt's nicht — er gehört in die Kategorie der imaginaren Gedanken.

435. Unser Geist ist eine Affoziationssubstanz. Aus Barmonie, Simultaneität des Mannichfachen geht er hervor und erhält sich durch sie. (Er ist eine Gicht, ein spielendes Wesen.)

Der Geist ist das soziale, konkatenterende Prinzip. Nur ein Geist, eine Assoziation hat ihm das Dasein gegeben.

Der Tod versetzt ihn in der großen Affoziation irgend wo anders hin, — (Affoziationsgesetze) —, er wird irgendwo anders erwedt.

436. Licht ist die Aktion des Weltalls, — das Auge, der vorzeichnende Sinn für das Weltall oder Weltseele — Weltaktion. Die Strahlen desselben sind eine bloße Fiktion.

437. Die Körper sind in den Raum präzipitierte und ansgeschossne Gedanken. <Bei der Präzipitation ist der Raum, als 0 oder ∞, als freie Temperatur— substantieller K(örper?) zugleich entstanden.>

(Die Zeit ist ein sutzessiver Wechsel der Kräfte. Die Gegenwart ist die Schwebung — gleich einem Gefäße, das einen aufnehmenden und abführenden Gang hat.)

(Wenn in uns die Welt entsteht, so entsteht das Weltstörpersystem zuerst — und so herunter. Das Astralsystem ist das Schema der Physik. Übersetzung desselben auf die Oberstäche — in Fossilien, Pflanzen und Tiere. Der Menschift ein Fokus des Athers. (Begriff von Ather.)>

438. Das physikalische Wundermärchen der Genlis ist immer ein artiger Versuch.

439. Vollkommne Bücher machen Vorlesungen unnütz. Das Buch ist die in Striche (wie Musik) gesetzte und kompletierte Natur.

440. Wenn man etwas Bestimmtes tun und erreichen will, so muß man sich auch provisorische bestimmte Grenzen seizen. Wer aber dies nicht will, der ist vollkommen wie der, der nicht eher schwimmen will, die er's kann. Er ist ein magisscher Idealist, wie es magische Realisten gibt. Jener sucht eine Wunderbewegung, ein Wundersubjekt — dieser ein Wunderobjekt, eine Wundergestalt. Beides sind logische Krankheiten, Wahnarten, in denen sich allerdings das Ideal auf eine doppelte Weise offenbart oder spiegelt — heilige, isolierte Wesen, die das höhere Licht wunderbar brechen — Wahnhaste Propheten. So ist auch der Traum prophetisch — Karikatur einer wunderbaren Zukunst.

441. (Enzyklopädie.) Die Kritik im engern Sinn ist die Lehre von der regelmäßigen, vollständigen Konstruktion der Aufgabe z. B. der Philosophie derselben, als Wissenschaft. Sie ordnet gleichsam die Data zu den notwendigen Gleichungen. Die Theorie folgt der Kritik und ist die Aufslösung — und die Philosophie ist die Probe oder der Beweis, wenn diese nicht besser die Gegentheorie ist. Die Gegentheorie muß zu demselben Resultate (führen) und ist die Probe des vollkommnen Prozesses.>

Der Glauben hat auch Grade. Er disponiert. Aus Kraft des Glaubens ist die ganze Welt entstanden; (er ist das synthetische Prinzip. Sinn und Begriff sind eins. Ein Sinn ist ein allgemeiner Begriff, i. o. ein individueller Begriff, nicht allgemein im gewöhnlichen Sinn, wo es polarisch ist. Der Begriff entsteht durch Wahl, Annahme, Setzung, so auch der Sinn.) Im Willen ist der Grund der Schöpfung. Glauben ist Wirkung des Willens auf die Intelligenz. (Objektive und subjektive Intelligenz.) Die Wirkung der objektiven Intelligenz wird ein Objekt, ein Naturwesen; der subjektiven Intelligenz

ein Subjekt, ein Begriff, ein Berstandeswesen sein. Slaubenstraft ist also Willen. Aus der Anwendung derselben entssteht allmählich die Welt usw. (Grade des Willens.)

442. ((Historit.)) Die bloke Geschichte ((Bewegung, Bildung)) ist musikalisch und plastisch. Die musikalische Geschichte ist die Philosophie, die plastische Geschichte: die Chronik, die Erzählung, die Erfahrung. Jede Materialtensmasse ist Chronik. Jede Beschreibung ist Erzählung. Erst dann, wenn der Philosoph als Orpheus erscheint, ordnet sich das Ganze in regelmäßige gemeine und höhere, gebildete, bedeutende Nassen, in echte Wissenschaften zusammen. ((Historissche Orpktognosse im allgemeinen Sinn.))

443. (Bom merkantilischen Geifte.)

Der Handelsgeist ist der Geist der Welt. Er ist der großartige Geist schlechthin. Er setzt alles in Bewegung und verbindet alles. Er weckt Länder und Städte, Nationen und Kunstwerke. Er ist der Geist der Kultur, der Bervollkommnung des Menschengeschlechts. Der historische Handelsgeist, der stlavisch sich nach den gegebenen Bedürfnissen, nach den Umständen der Zeit und des Orts richtet, ist nur ein Bastard des echten, schaffenden Handelsgeistes.

- 444. Der Sinnenrausch ist zur Liebe, was der Schlaf zum Leben.
- 445. Je vielfacher der Mensch sich zugleich beschäftigen kann, versteht sich, daß diese Beschäftigungen nichts Kollidierendes und Störendes haben, desto energischer und reiner wirkt die Denkfraft, und vielleicht heben sich überhaupt heterogene Beschäftigungen.
- 446. Wie die Stimme mannichfaltige Modisitationen in Ansehung des Umfangs, der Geschmeidigkeit, der Stärke, der Art (Mannichfaltigkeit), des Wohlklangs, der Schnelligkeit,

der Präzision oder Schärfe hat, so ist auch die schriftliche Stimme oder der Stil auf eine ähnliche Weise unter mannich- fachen Gesichtspunkten zu beurteilen. Die Stilistik hat ungemein viel Ähnlichkeit mit der Deklamationslehre oder der Redekunst im strengern Sinne.

(Rhetorik ist schon ein Teil der angewandten Rede- und Schreibekunst. Außerdem begreift sie die angewandte geistige oder psychologische Dynamik und die angewandte, spezielle Menschenlehre überhaupt mit in sich. Technische Menschenlehre. (Jene Dynamik ist ein Teil der Menschen- lehre überhaupt.)

Jeder muß mit seiner Stimme und mit seinem Stile zu ökonomisieren, beide gehörig immanent zu proportionieren und zu nüanzieren wissen.>

447. Der Lebensprozeß — ber Raum= und Beiterfüllungs. und Gliederungsprozeß bestimmt die Individua. litat. Seine vollständige Betrachtung liefert uns die naturliche, wahrhaft naturhistorische Reihe, — das vollständige Raturfustem eines Individuums. Jeder individuelle Lebens. prozeß wird durch den universellen Lebensprozeß, das Raturfpstem eines Individuums fowohl durch die übrigen individuellen Naturspfteme als durch das höhere, allgemeine und am Ende durch das Naturspftem des Universums mitbestimmt - insoweit basselbe jene und dieses gegenseitig bestimmt. Mit Recht kann man also das vollständige Naturfpstem eines vollkommenen Individuums - eine Funktion jedes andern vollkommenen Individuums und eine Funktion des Universums nennen. Darin liegt vielleicht der Charafter eines vollständigen Individuums. Ein unvollständiges Individuum wird ein unvollständiges Naturspftem haben, deffen Inditation ein Fortstreben, ein Unbefriedigtsein, eine Lude,

eine Schrankenlosigkeit ist. In einem vollständigen System ist vollkommene Tätigkeit, ohne Bedürfnis, ohne Unruhe, ein Glied greift ins andre, und in sich selbst beschlossen rollt das System seine unveränderliche, gesetzmäßige, selbständige Bahn um ein höheres System herum; wenn es eins gibt, mit welchem es, zu Einem Lauf (Zweck) in gleicher Dignität verbunden, ein neues, größeres System ausmacht.

Die Einheiten oder die einzelnen Merkmale sind Planeten, die sich um ein Hauptmerkmal, als die Sonne, bewegen. Die Gesetze ihrer Verhältnisse und gegenseitigen Bewegungen und Veränderungen umfaßt ihre Theorie, wie denn alle Theorie Astronomie ist. Ihr Naturspstem ist ihr Lebensspstem: das System ihres Mechanismus.

Auch hier hat der Ptolomäische und Tycho de Brahesche Irrtum geherrscht. Man hat ein einzelnes, untergeordnetes Merkmal zum Hauptmerkmal gemacht, und badurch sind falsche, einseitige Spsteme entstanden. Auch hier hat der optische Betrug, daß um das Eine Merkmal, worauf man sich sixierte, die Himmelskugel mit ihren Welten zu drehen schien, geherrscht und zu täuschenden Schlüssen veranlaßt. Hier hat Kant die Rolle des Copernikus gespielt und das empirische Ich nebst seiner Außenwelt als Planet erklärt und den Mittelpunkt des Spstems ins Sittengesetz oder ins moralische Ich gesetzt, und Fichte-Newton ist der Gesetzersinder des innern Weltspstems, der zweite Copernikus geworden. (Niedere und höhere Naturgeschichte.))

448. Jeder Englander ift eine Infel.

449. Wissenschaften sind Folgen der Bedürfnisse und des Mangels — mithin erste Mittel, denselben abzuhelfen. Suchen wir also den Inbegriff der Mittel zur Erfüllung unsrer Wünsche, so müssen wir zu den Wissenschaften gehn und ihr Studium als den gradesten Weg zum Ziele ansehn. Eine höchst interessante Anwendung dieser allgemeinen Bemerkung bietet uns die Heilkunde. Wenn wir hier nach den Ausssichten fragen, die die Menschheit jest auf Befreiung ihrer körperlichen Übel hat, so wird man uns, zur Antwort, den Zustand der Heilkunde zeigen. Ihre Ausbildung und Versbreitung bestimmt das Gegengewicht der Last der körperslichen Übel, die uns drücken.

Be mehr die Peilkunde Elementarwissenschaft jedes Menschen werden — je größere Fortschritte die gesamte Physik machen und die Peilkunde sie benutzen wird — je inniger die gesamten Wissenschaften zur Beförderung ihres gemeinschaftlichen Interesse, des Wohls der Menscheit, zussammentreten und die Philosophie zur Vorsitzerin und Leiterin ihrer Beschlüsse nehmen werden, — desto leichter wird jener Oruck, desto freier die Brust des Menschengeschlechts werden. Zest suche seder einzelne zur beschleunigenden Annäherung dieser glücklichen Zeit das Übel an der Wurzel anzugreisen, er studiere Medizin und beobachte und forsche und erwarte mehr gründlichen Nutzen von der Ausklärung seines Kopfs als von allen Tropsen und Extracten.

450. Die Blüte ist das Symbol des Geheimnisses unsers Geistes.

451. ((Technische und wissenschaftliche Pädagogik.)) Der Lehrling darf noch nicht räsonieren. Erst muß er mechanisch sertig werden, dann kann er anfangen nachzudenken und nach Einsicht und Anordnung des Gelernten streben. Das voreilige Denken hält mehr auf als daß es befördert. Diese Psticht des wissenschaftlichen Anfängers gehört zu der allgemeinen Psticht, seine Vernunft gefangen zu nehmen. Auch diese Gefangennehmung kann zur Kunst werden.

- 452. Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte, das Amen des Universums.
- 453. (Rasuologie.) Es muß unendliche Wissenschaften, unendliche Menschen, unendliche Moralisten, unendliche Götter, wie unendliche Größen geben.) Heterogene Dinge können sich einander nur nähern.
  - 454. Wir find zugleich in und außer ber Ratur.
- 455. Wenn unfre Intelligenz und unfre Welt harmonieren, so find wir Gott gleich.
- 456. <(Romantik.)> Alle Romane, wo wahre Liebe vorkommt, find Märchen, magische Begebenheiten.
- 457. <(Philosophie der Menschheit.)> Der zu frühzeitige und unmäßige Gebrauch der Religion ist dem Wachstum und Gedeihn der Menschheit äußerst nachteilig, wie Branntwein usw. der physischen Ausbildung. <(vid. Morgensland usw. Der Proselitism ist schon eine Verbesserung hier wird doch Religion schon eine Beförderung der Tätigseit.)>
- 458. Eine Che sollte eigentlich eine langsame, kontinuierliche Umarmung, Generation, wahre Nutrition, Bildung eines gemeinsamen, harmonischen Wesens sein? (Selbstbildung, Selbstbetrachtung ist Selbstnutrition, Selbstgeneration.)
- 459. <(Geschichtslehre.)> Was ist eigentlich Alt? was Jung? Jung, wo die Zukunft vorwaltet; alt, wo die Bersgangenheit die Übermacht hat.

(Jung und alt, polare Prädikate der historischen Substanz. (Die Akzidenzen find immer polarisch.)

Rein Altertum ohne Jugendtum, und umgekehrt. Alt entspricht dem Starren, jung dem Flüssigen. Das Alte ist das Gebildete, plastisch; das Junge das Bewegliche, gemeinsam.

Wenn sich Historien berühren, so werden beide polarisch. Das Charakterisserende löst sich in jedem. (Nach Wernersscher Farbenterminologie.) Hier wird das Altertum der charakterisserende Bestandteil, dort das Jugendtum. (Anwendung dieser letzten neuen Ansicht der Polarität auf die übrigen Polaritäten) Physik der Historie. (Physik des Raums.)

(Geschichtslehre.) Die Geschichte der Menschheit steht mit der Masse der individuellen Geschichten in Polarität.

Die neuere Geschichte hat das Altertum am Ende, die altere Geschichte am Anfang et sic porro.>

- 460. <(Artistik.)> Je einfacher im Ganzen und je individueller und mannichfacher im Detail, desto vollkommner das Kunstwerk. <Auch die sibra simplicissima muß noch individuell und gebildet und analog sein.>
- 461. Sonderbar, daß in so vielen Religionen die Götter Liebhaber des Häßlichen zu sein scheinen.
- 462. Hang zum Wunderbaren und Geheimnisvollen ist nichts als Streben nach unsinnlichem, geistigem Reiz. (Gesheimnisse sind Nahrungsmittel, inzitierende Potenzen. Erstlärungen sind verdaute Geheimnisse.)
- 463. Häufige Seelenbewegungen Übungen usw. vermehren den Zusammenhang von Körper und Seele und machen beide sensibler gegen einander.
- 464. Alle Schranken sind bloß des Übersteigens wegen da, u. s. f.
  - 465. Leben ift Naturfreiheit finnliche Freiheit.
- 466. <(Menschenlehre.)> Ein Mensch kann alles dadurch abeln (seiner würdig machen), daß er es will.
- 467. Wo ewige unabanderliche Gesetze walten, da ift Altertum, Bergangenheit. Der Prozeß der Geschichte ift

ein Verbrennen. Die mathematische Natur verzehrt die unermeßliche.

- 468. (Lebensgenußlehre.) Je mehr der Mensch seinen Sinn fürs Leben künstlerisch ausbildet, desto mehr interessiert ihn auch die Disharmonie wegen der Auflösung. (Einsfache Harmonie (Melodie); komplizierte,! mannichkache Harsmonie (analytische); synthetische Harmonie.)
- 469. Seduld ist zweierlei: ruhige Ertragung des Mangels, ruhige Ertragung des Übermaßes. Die echte Geduld zeugt von großer Elastizität.
- 470. Gewohnheit ist (ein entstandner Mechanismus), eine zur Natur gewordne Kunst. Naturgesetze sind Gewohnheitssgesetze. (Gewohnheitsentstehung Naturentstehung. Die Natur ist eine Gewohnheit, und also aus Kunst und durch Wiederholung entstanden. Ungeschickte, unvolltommne, unsgesetzmäßige, unrhythmische Natur.)
- 471. Ein Bolk ist wie ein Kind, ein individuelles, padagogisches Problem. Dieses und jenes Bolk hat wie dies
  und jenes Kind ein vorzügliches Talent. Die andern müssen
  nicht über dies Eine auszubilden vergessen werden. Ein
  Talent, isoliert in die Höhe geschossen, verwelkt frühzeitig,
  weil es ihm an Nahrung sehlt. Diese Nahrung können ihm
  nur die übrigen Talente gewähren. Die sämtlichen Talente
  machen gleichsam Einen Körper aus. Wenn erst der Körper
  auf Rosten Eines Gliedes leidet, so leidet nachher das Glied
  indirekt mit.
- 472. Alles was in Not ist, stößt die Schwächlinge, die Selbstnotleidenden und alle diejenigen ab, die selbst nichts missen können, ohne in Not zu geraten.

(Es zieht alle diesenigen an, die Überfluß haben, die Reichen, Starken.)

- 473. Wie es den Alten bei uns gegangen ift, so geht es der Natur. Über die Silbenkrämerei wird das Beste versgessen und übersehn.
- 474. Das Unbekannte, Geheimnisvolle ist das Resultat und der Ansang von allem. (Wir kennen nur eigentlich, was sich selbst kennt.) (Folgerungen daraus.) Was sich nicht bes greisen läßt, ist im unvollkommnen Zustande, es soll allmählich begreislich gemacht werden. (Der Begriff oder die Erstenntnis ist die Prosa, das Indisserente. Auf beiden Seiten ist + und —. Die Erkenntnis ist ein Mittel, um wieder zur Nichterkenntnis zu gelangen. (vid. Instinkt.)) Die Natur ist unbegreislich per so. (Nuhe und gebildete Unbegreislichskeit. Die Philosophie ist die Prosa. Ihre Konsonanten.)
- 475. Man kann durch das künftige Leben das vergangene Leben retten und veredeln.
- 476. Wozu man ernstlich Lust, Trieb hat, dazu hat man Genie. Das Genie offenbart sich in Lust und Trieb.
- 477. (Gebildete Aussprache und Deklamation des gewöhnlichen, gemeinen Lebens in Prosa.) Man muß sich mit Sprechen begnügen, wenn man nicht singen kann. (Rusikalische Instrumente — poetische Instrumente.)
- 478. Sollte alle plastische Bildung, vom Kristall bis auf den Menschen, nicht akustisch, durch gehemmte Bewegung zu erklären sein? (Chemische Akustik.)>
- 479. (Der Hegameter in Perioden, im großen. Großer Rhythmus.) In wessen Kopfe dieser große Rhythmus, dieser innre poetische Mechanismus einheimisch geworden ist, der schreibt ohne sein absichtliches Mitwirken bezaubernd schön, und es erscheint, indem sich die höchsten Gedanken von selbst diesen sonderbaren Schwingungen zugesellen und in die reichsten, mannichfaltigsten Ordnungen zusammentreten, der tiese

Sinn sowohl der alten orphischen Sage von den Wundern der Tonkunst als der geheimnisvollen Lehre von der Musik als Bildnerin und Besänstigerin des Weltalls. Wir tun hier einen tiefen, belehrenden Blick in die akustische Natur der Seele und sinden eine neue Ähnlichkeit des Lichtes und der Gedanken, da beide sich Schwingungen zugesellen.

480. Tod ift nichts als Unterbrechung des Wechfels zwischen innerm und außerm Reiz, zwischen Seele und Belt. Das Mittelglieb, bas Brodutt gleichsam dieser beiden unend. lichen, veranderlichen Größen ift ber Rörper, bas Erregbare, ober beffer, das Medium ber Erregung. Der Korper ift bas Produkt und zugleich das Modifikans der Erregung, eine Funktion von Seele und Welt, — diese Funktion hat ein Maximum und Minimum, ift das erreicht, fo bort ber Wechsel Der Tod ift natürlich zweifach. Das Berhaltnis zwischen x und y ift vor- und rudwarts veranderlich; die Funktion im ganzen ift aber auch veranderlich. Das Maß der Konstitution ift der Erweiterung und der Berengerung fähig. Der Tod läßt fich also in unbestimmte Fernen hinaus. setzen. Die Lebensordnungslehre im ftrengern Sinn enthält eigentlich die Runft der Konstitutionsbildung und Verbefferung. Die eigentliche Beilfunft bloß die Borschriften gur Erhaltung und Restauration des speziellen Berhältniffes und Bechsels der Reize oder ber Faktoren. Der Kunftler der Unsterblichkeit betreibt die höhere Medizin, die Infinitesimalmedizin, er betreibt die Medizin als höhere Runft, als synthetische Runft. Er betrachtet beständig die beiden Faktoren zugleich als Eins und sucht fie harmonisch zu machen, fie zu Einem Zwede zu vereinigen. (Sollte ein Ronig, der zugleich moralisches Genie ift, nicht von selbst unsterblich sein?) Der außre Reiz ift schon in seiner Unermeßlichkeit gleichsam da

und größestenteils in der Gewalt des Künstlers. Wie gering ist aber der innere Reiz gegen den äußern. Allmähliche Bermehrung des innren Reizes ist also die Hauptsorge des Künstlers der Unsterblichkeit. Mit welchem Recht kann man hier nicht sagen, auch darin haben die Dichter auf eine sonderbare Weise wahrgesagt, daß die Musen allein Unsterblichkeit geben. Jest erscheint auch der Gelehrte in einem neuen Lichte. Mein magischer Idealismus.

Die gemeine Medizin ist Handwerk. Sie hat nur das Rütliche im Sinn. Jede Krankheit, jede Berletzung sollte benutzt werden können zu jenem großen Zwecke.>

- 481. Allzufrühe Moral ist dem Menschengeschlecht äußerst nachteilig. Sie hat, wie Religion, unendlich viel Schaden angerichtet und sich selbst sehr verspätet. (Gemeine und höhere Moral usw. So Religion, Politik, Philosophie usw.)
  - 482. Die Mufit hat viel Ahnlichkeit mit der Algeber.
- 483. Das Fluchen ist eine Art von Selbstbeschwörung, (Selbstermannung, Spornung.)
- 484. Sollte einfaches Selbstgefühl Schmerz sein? <(Aller Anfang ist mühsam und schmerzhaft.) Teleologie des Schmerzes. Die Realität des Schmerzes ist die Realität des gemeinen, rohen Bewußtseins. (Gemein, nicht abgesondert.)>
- 485. Ze unermeßlicher und mannichfacher der Horizont (die Sphäre) des Bewußtseins wird, desto mehr verschwindet die individuelle Größe und desto merklicher wächst, desto offensbarer wird die geistige Vernunftgröße des Menschen. Ze größer und höher das Ganze, desto merkwürdiger das Einselne. Die Beschränkungsfähigkeit wächst mit der Schrankenslosigkeit. (Der Goethische Philosoph oder Denker.) Mit der Bildung und Fertigkeit des Denkers wächst die Freiheit. (Freiheit und Liebe ist eins.) Die Mannichsaltigkeit der

Methoden nimmt zu — am Ende weiß der Denker aus Jedem alles zu machen. (Der Philosoph wird zum Dichter. Dichter ist nur der höchste Grad des Denkers oder Empfinders usw. (Grade des Dichters).)

- 486. Je kleiner und langsamer man anfängt, desto perfektibler (und dies durchaus.) Je mehr man mit wenigem tun
  kann, desto mehr kann man mit vielem tun. Wenn man eins zu lieben versteht, so versteht man auch alles zu lieben am besten.
- 487. Vom Unangenehmen soll man keine Notiz nehmen (seine Aufmerksamkeit nicht darauf richten).)
- 488. Wenn man einen Riesen sieht, so untersuche man erst den Stand der Sonne und gebe acht, ob es nicht der Schatten eines Pygmäen ist. <(Über die ungeheuren Wirstungen des Kleinen. Sind sie nicht alle wie der Riesensschatten des Pygmäen erklärbar?)>
- 489. Borurteile der Gelehrten sind: 1) Hang zur Eigenstümlichkeit (Originalitätssucht). Damit steht der Streit um die erste Entdeckung in Berbindung. 2) Prätension auf Konssequenz und Infallibilität. 3) Haß der Autorität. 4) Bersachtung der Nichtgelehrten. 5) Eifersucht und Verkleinerungsssucht der Kollegen. 6) Verachtung der andern Bissenschaften. 7) Übertriebne Bewunderung der Mühseligkeit. 8) Sucht, alles alt und schon dagewesen zu sinden und deshalb zu versachten. 9) Verachtung alles dessen, was nicht gelehrt oder gelernt werden kann. (Sierher ihr Religionss und Wundershaß, ihr Dichterhaß usw.) Den meisten dieser Charakterzüge liegt gemeiner Egoism zum Grunde und den meisten stehn auch Segenvorurteile gegenüber.
- 490. Die absolute Gleichheit ist das höchste Kunststud, das Ideal, aber nicht natürlich. Bon Natur find die Menschen nur relativ gleich, welches die alte Ungleichheit ist; der

Stärkere hat auch ein ftärkeres Recht. Ebenfalls find die Menschen von Natur nicht frei, sondern vielmehr mehr oder weniger gebunden.

Benig Menschen find Menschen; daher die Menschenrechte außerft unschicklich, als wirklich vorhanden, aufgestellt werden.

Seid Menschen, so werden euch die Menschenrechte von selbst zufallen.

- 491. Der Liebe geht's wie der Philosophie. Sie ist und soll allen Alles und Jedes sein. Liebe ist also das Ich, das Ideal jeder Bestrebung.
- 492. Durch Religion werden die Menschen erft recht Eins.
- 493. (Theorie des Schmerzes.) Trennung der Kontinuität erklärt den Schmerz allein nicht. Schmerz und Lust haben gewiß eine noch unerörterte Beziehung auf Ideen- und Empsindungsassoziationen. Ohnmacht liegt allem Schmerz mit zum Grunde.
- 494. Jede Affektion, Erregung muß eigentlich eine chemische Berbindung trennen, weil dadurch die verbundenen Bestandteile in verschiedne Zustände gesetzt werden.
  - 495. Wer Gott einmal suchen will, der findet ihn überall.
- 496. Mit Recht können manche Beiber sagen, daß sie ihren Gatten in die Arme sinken. Wohl denen, die ihren Geliebten in die Arme steigen.
- 497. In der Tugend verschwindet die lokale und temporelle Personalität. Der Tugendhafte ist als solcher kein historisches Individuum. Es ist Gott selbst.
- 498. Die lutherische Lehre von der moralischen Rullität des freien Willens und dem servo arbitrio ist völlig einerlei mit der neuern entgegenlaufenden Lehre von der moralischen Rotwendigkeit des freien Willens.

499. Es ift Trägheit, was uns an peinliche Buftande fettet.

- 500. (Beißenfels, den 21. März [1800].) Die Menschen verändern sich gegen die Extreme und sind nur das, was sie nach ihrer Umgebung und gegen die Segenstände und Segensmenschen sein können daher Beränderlichkeit der Charaktere und relativer Charakter überhaupt.
- 501. Der Prediger muß zuerst Enthustasmus zu erregen suchen, denn dies ist das Element der Religion. Jedes Wort muß klar, heiß und herzlich sein. Er muß suchen, seine Gemeine in der Welt zu isolieren, ihr Esprit do corps zu geben sie über die Welt und die höheren Stände aufklären und erheben, ihren Beruf lieb und ihr Leben angenehm machen und sie mit edlem Selbstgefühl erfüllen.
- 502. (Christliche Lieder, Predigten, Auszüge aus alten, frommen Schriften.

Inhalt eines religiöfen Journals.

Ankundigung.>

In den meisten Lavaterschen Liedern ist noch zuviel Irdisches und zuviel Moral und Aszetik. Zu wenig Wesentliches, zu wenig Mystik.

Die Lieder muffen weit lebendiger, inniger, allgemeiner und mystischer sein.

Die Predigten muffen auch schlechthin nicht dogmatisch — sondern unmittelbar zur Erregung des heiligen Intuitions= sinnes, zur Belebung der Herzenstätigkeit sein.

Predigten und Lieder können Geschichten enthalten. Ge-

Unterrichts. und Vorbereitungs. Predigten und moralische Predigten gehören in eine andre Gattung.

Gottes Wort muffen echte Predigten sein — Inspirationen. Religiöse Erscheinungen — Offenbarungen in Worten. Ruhe, Versammlung, Bauart, Ritus und Musik passen zu diesem Zweck. Die echte Religion äußert sich eigentlich durch reine, sättigende, alles belebende Begeisterung, die wie die Wärme alles erhöht.

(Bedürfnis einer bestimmten, objektiven Religion.

Bürdigung der Bibel.

Lekture von Dr. Luthers Schriften.>

Einfach muffen Lieder und Predigten sein und doch hoch poetisch.

(Lehrjahre eines Christen. (Werther.) Er muß vorher nie etwas von der christlichen Religion gehört haben.)

503. Dem echt Religiösen ift nichts Gunde.

504. (Man kann auch ohne Philosophie seine Bestimmung erfüllen, wenn man dem gemäß lebt, was die Weisesten und Besten taten und lehrten, und Erfahrung und gesunden Menschenverstand zu seinen Führern macht. Mit beiden und Fleiß wird man sich in alle Geschäfte des Lebens sinden können und nicht ohne Ressourcen sein. Das reine Gesühl von der Natur der Sache, das nennt man gesunden Menschenverstand, und dies ist selbst den Gelehrten, den wissenschaftslichen Architesten, unentbehrlich. Übung kann seinen Gebrauch leichter machen, und echte Lebenskraft, ungehemmt von Meisnungen usw., erhält ihn rein. (Sein Entstehn ist langsam, sein Dasein plöslich.)>

Man wird nie den Weg fehlen, wenn man auf das Allsgemeine in uns und um uns achtet. Unter dem Allgemeinen verstehn wir hier das Allgemeine der Vernunst; daher die notwendige Achtung für das allgemein Sittliche, die Stimme des Volks usw. — das Bleibende in uns, die Folge, insofern sie nicht eine besondre (nicht vernünstige) ist. <(Die letzte Folge.)> —

505. Inwiefern erreichen wir das Ideal nie? Insofern es fich felbst vernichten murbe. Um bie Wirfung eines Ibeals zu tun, barf es nicht in ber Sphare ber gemeinen Realität ftehn. Der Adel des 3ch besteht in freier Erhebung über fich felbst; folglich tann bas 3ch in gewiffer Ruckficht nie absolut erhoben sein, denn sonft wurde feine Birtsamteit, fein Genuß, i. e. sein Sieg — turz, das 3ch selbst wurde aufhören. Lafter ift eine ewig fteigende Qual (negation), Gefühl von> Abhängigkeit (Ohnmacht) vom Unwillfürlichen - Tugend ein ewig fleigender Genuß ((Bofition), Gefühl von Rraft,> Unabhangigfeit vom Bufalligen. Go wie es bem Lafterhaften wegen seiner Ibentitat nie an Gelegenheiten fehlen kann, tugendhaft zu sein, so nie dem Tugendhaften an Gelegenheit zu fehlen. (Die Quantitat ber Dauer hat keinen Einfluß auf den Wert; der Sieg, den der Lasterhafte auf bem taufendften Grade unter Rull über fich errange, ware soviel wert als ber Sieg, ben ber Tugendhafte auf bem tausendsten Grade über Rull erkampft. Den Raum ober bie Beit, die fie trennt, kann ein Augenblid burchfliegen, benn hier find keine Quantitatsverhaltniffe. Es find zwei absolut getrennte Spharen, die wir uns aber quantitativ vorftellen, und jeden Sieg und jede Riederlage als Schritte vor- und rudwärts uns einbilden. Die Gewohnheit ift Erleichterung für ben Guten und Erschwerung für ben Bosen, und hierin liegt die Differenz des langer und furzer — die Strafe bes langern Bosewichts, die Belohnung des langern Tugendhaften.>

506. Das Allgemeine jedes Augenblicks bleibt, denn es ist im Ganzen. In jedem Augenblicke, in jeder Erscheinung wirkt das Ganze. Die Menschheit, das Ewige ist allgegenwärtig, denn sie kennt weder Zeit noch Raum. Wir sind, wir leben, wir denken in Gott, denn dies ist die personisizierte Gattung. — Es ist nicht unserem Sinn ein Allgemeines, ein Besonders. Kannst du sagen, es ist hier oder dort? Es ist alles, es ist überall. In ihm leben, weben und werden wir sein. Alles Echte dauert ewig, alle Wahrheit, alles Persönliche.

- 507. Wo es ein Sein gibt, muß es auch ein Erkennen geben.
- 508. Darstellung ist eine Außerung des innern Zustands, der innern Beränderungen, Erscheinung des innern Objekts. Das äußere Objekt wechselt durch das Ich und im Ich mit dem Begriffe, und produziert wird die Anschauung. Das innre Objekt wechselt durch das Ich und im Ich mit einem ihm angemessnen Körper, und es entsteht das Zeichen. Dort ist das Objekt der Körper, hier ist das Objekt der Geist. Das gemeine Bewußtsein verwechselt das Entstandne, die Anschauung und das Zeichen mit dem Körper, weil es nicht zu abstrahieren weiß, nicht selbstätig ist, sondern nur notwendig leidend, nur halb, nicht ganz.
- 509. Jeder denkende Mensch wird allemal Wahrheit finden. Er mag ausgehn wo, und gehn wie er will.
- 510. Wenn ein Ding im ganzen bestimmt ist, so ist es auch im einzelnen bestimmt.
- 511. Man muß nicht seine Gerechtigkeit in der Welt suchen.
- 512. Naiv und sentimental objektiv und subjektiv. Die Altern find naiver, so auch die Alten.
- 513. Krumme Linie Sieg der freien Natur über die Regel.
- 514. Wissenschaft ift nur Eine Balfte. Glauben ift die andre.

 $\Pi\Pi$ 

515. Glauben ist Empfindung des Wissens; Vorstellung Wissen der Empfindung. (Gedanken, denken ist das Predominierende im Wissen, sowie Fühlen im Glauben.

3dee, Begriff - Gefühl, Empfindung.>

(Denken - Fühlen.)

- 516. Glud und Unglud beides negativ und pofitiv.
- 517. Der Punkt kann nicht als bewegt gedacht werden. (Bestimmte Sphäre der Bestimmung. (Grundsätze des Destinierens.) (Namengeben.)>
- 518. (Über Gedankenordnung.) Wonach ordnet man einen Gedanken? Wo fängt man eine Beschreibung an? Man schreitet entweder der Zeit nach fort, oder man schreitet vom allgemeinen aufs besondre. Einen sinnlichen Gegenstand beschreibt man analytisch, einen geistigen synthetisch; dort fängt man vom allgemeinsten an, hier vom besondersten. Die Ordnung, wie man einen Begriff fassen sollte, diese suchen wir. Die Ordnung des notwendigen Ich. In einem Ganzen muß alles ordentlich zusammenhängen.

Welcher Zusammenhang ist zwischen Gedanken? Er ist, wie alles, entweder im Subjekt oder im Objekt begründet.

(Sollte der Fehler, warum ich nicht weiterkomme, etwa darin liegen, daß ich nicht ein Ganzes fassen und festhalten kann?)

- 519. Ein Buch kann ein sehr verschiednes Interesse haben. Der Autor, der Leser, ein Zweck, eine Begebenheit, seine bloße, individuelle Existenz können die Achse sein, um die es sich dreht.
- 520. Überall, wo mehrere Einheiten find, muffen fie etwas von ihren Ansprüchen, ihrer Freiheit aufgeben. Es existiert sodann eine Gemeinschaft, Gattungsähnlichkeit der Ganzen überhaupt, z. B. eines Staats und einer Komposition.

- 521. (Stimme Stimmung stimmen bestimmen einstimmen.) Stimme druckt ein sich selbst Konstituierendes aus. Stimmung entsteht aus zwei Tätigen und zwei Leidenden.
- 522. Kunst ist Ausbildung unserer Wirksamkeit (Wollen auf eine bestimmte Art, einer Idee gemäß Wirken und Wollen sind hier Eins.) Nur die öftere Übung unserer Wirksamkeit, wodurch sie bestimmter und kräftiger wird, bildet die Kunst aus.
- Stoff geben. (Das Ich muß sich als darstellend seigen. Das Wesentliche der Darstellung ist, was das Beiwesentliche des Gegenstands ist.) Gibt es eine besondre darstellende Kraft, die bloß um darzustellen darstellt? Darstellen um darzustellen ist ein freies Darstellen. Es wird damit nur angedeutet, daß nicht das Objekt als solches, sondern das Ich, als Grund der Tätigkeit, die Tätigkeit bestimmen soll. Dadurch erhält das Kunstwerk einen freten selbständigen, idealischen Charakter, einen imposanten Geist, denn es ist sichtbares Produkt eines Ich. Das Ich aber setzt sich auf diese Art bestimmt, weil es sich als ein unendliches Ich segen muß so setzt es sich als ein unendlich darstellendes Ich segen muß so setzt es sich frei, als ein bestimmt darstellendes Ich.

Das Objekt darf nur der Keim, der Typus sein, der Bestpunkt. Die bildende Kraft entwickelt an, in und durch ihn
erst schöpferisch das schöne Ganze. Anders ausgedrückt, das
Objekt soll uns als Produkt des Ich bestimmen, nicht als
bloßes Objekt. <(Unterschied der mündlichen und schriftlichen
Darstellung. Notwendigkeit der regelmäßigen Zeitenabteilung.)> Der Sphärenwechsel ist notwendig in einer vollendeten
Darstellung. Das Sinnliche muß geistig, das Geistige sinnlich dargestellt werden. < Die Rede erfordert, wie der Gesang,

einen ganz andern Text, als die Schrift. Zwischen Musit und Schrift steht Rede. Deklamationswissenschaft a priori. (Über das in einer Komposition zu Unterscheidende und zu Berknüpfende.) Wie sindet man in Teilen das Ganze, und im Ganzen die Teile? (Das Beiwesentliche muß nur als Medium, als Verknüpfung behandelt werden — also nur dies aufnehmende und fortleitende Merkmal muß ausgezeichnet werden.) Es darf kein Wort überslüssig sein.

(Wir find jest nur im Unfang ber Schriftstellerfunft.)>

524. (Was sind die Erfordernisse eines vernünftigen Staats? Staatswissenschaft, Staatskenntnis, Staatskunst.) (In der Wissenschaft muß alles in sich und durch sich begründet und zusammenhängend sein. In der Kenntnis sinden wir nur einzelne Merkmale eines Ganzen, ohne innern Zusammenhang. Die Methodik und die angewandte Wissenschaft machen die Kunst aus.)

525. Alles selbständige, materiale Ganze muß aus zwei bloß in der Reslexion zu unterscheidenden Gliedern bestehn, die zusammen Eins und Etwas sind. So Wissenschaft, Kenntnis und Kunst.

(Rriegswiffenschaft - Rriegstenntnis - Rriegstunft.)

526. Die doppelten Nerven, des äußern wie des innern Sinns — beide können nur durch einander kuriert werden. — (Zerstörung der ganzen Maschine durch Ausschweifung ist freilich auch den Nerven schädlich. Hier leiden sie aber nur mittelbar, dort unmittelbar, und in diesem Falle versteh ich auch nur die gegenseitige Kur.

(Innre Sinnlichkeit widersteht der außern, wenn eine Begierde durch Vorstellung weicht.)>

527. (Über die verschiedne Art der Unterhaltung beider Geschlechter.

## ★· 112 ★

(Der Mann darf das Sinnliche in vernünftiger Form, die Frau das Vernünftige in sinnlicher Form begehren.)

Männer können Weiber, Weiber können Männer am natürlichsten gut unterhalten.

Das Beimefen des Mannes ift bas Sauptwefen ber Frau.

- 528. Adam und Eva. Was durch eine Revolution bewirkt wurde, muß durch eine Revolution aufgehoben werden. (Apfelbiß.)
- 529. Solange es noch Tapfre und Feige gibt, wird auch Adel sein. <(Apologie des Erbadels, relativ.)>
- 530. (Möglichkeit des Lasters.) (Nur der Feige ist nicht unsterblich.)
- 531. Man kann nur so weit bestraft werden, als man belohnt wird et vice versa.
- 532. Sest man das Böse der Tugend entgegen, so tut man ihm zu viel Ehre an.

5

## Fragmente

(aus den Studienheften) 1

1. Die Philosophie soll nicht mehr antworten, als fie gefragt wird.

Hervorbringen kann sie nichts. Es muß ihr etwas ges geben werden. Dieses ordnet und erklärt sie, oder welches ebensoviel ist, sie weist ihm seine Stelle im Ganzen an, wo es als Ursache und Wirkung hingehört.

Belches ift aber ihr eigentlicher Birtungefreis?

Reine gelehrte Runft kann es nicht sein. Sie muß nicht von Gegenständen und Kenntnissen abhängen, die erworben werden mussen, von einer Quantität der Erfahrung, sonst wäre jede Wissenschaft Philosophie. Wenn also jene Wissensschaften sind, so ist sie keine.

Bas tonnte es wohl fein?

Sie handelt von einem Gegenstande, der nicht gelernt wird. Wir mussen aber alle Gegenstände lernen — also, von gar keinem Gegenstande. Was gelernt wird, muß doch verschieden sein von dem Lernenden. Was gelernt wird, ist ein Gegenstand, also ist das Lernende kein Gegenstand. Könnte also die Philosophie vielleicht vom Lernenden handeln, also von uns, wenn wir Gegenstände lernen?

Die Philosophie ist aber selbst im Lernenden. Nun, da wird sie Selbstbetrachtung sein. Ei! wie fängt es der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die in dieser Rubrik enthaltenen Fragmente sind zum größten Teile zuerst von Heilborn veröffentlicht worden.

Lernende an, sich selbst in dieser Operation zu belauschen? Er müßte sich also lernen, denn unter Lernen verstehn wir überhaupt nichts als den Gegenstand anschauen und ihn mit seinen Merkmalen uns einprägen. Es würde also wieder ein Gegenstand. Nein, Selbstbetrachtung kann sie nicht sein, denn sonst wäre sie nicht das Verlangte. Es ist ein Selbstgefühl vielleicht. Was ist denn ein Gefühl?

(Die Philosophie ist ursprünglich Gefühl. Die Ansschauungen dieses Gefühls begreifen die philosophischen Wiffenschaften.)

Es muß ein Gefühl von innern, notwendig freien Bershältnissen sein. Die Philosophie bedarf daher allemal etwas Gegebenes, ist Form — und doch real und ideal zugleich, wie die Urhandlung. Konstruteren läßt sich Philosophie nicht. Die Grenzen des Gefühls sind die Grenzen der Philosophie. Das Gefühl kann sich nicht selber fühlen.

Das dem Gefühl Gegebne scheint mir die Urhandlung als Ursache und Wirkung zu sein.

Unterscheidung der Philosophie von ihrem Produkt: den philosophischen Wissenschaften.

Bas ift benn ein Gefühl?

Es läßt sich nur in der Reflexion betrachten, der Geist des Gefühls ist da heraus. Aus dem Produkt läßt sich nach dem Schema der Reslexion auf den Produzenten schließen.

Anschauungsvermögen. Der Anschauung liegt kein besondrer Trieb zum Grunde.

Die Anschauung ist für das Gefühl und die Restexion geteilt. Eins ist sie ohne Anwendung. Angewandt ist sie

Tendenz und Produkt. Die Tendenz gehört dem Gefühl, das Produkt der Reslexion. Das Subjektive dem Gefühl, das Objektive der Reslexion. (Beziehung zwischen Vermögen und Kraft.)

Gefühl und Reflexion bewirken zusammen die Anschauung. Es ist das vereinigende Dritte, das aber nicht in die Restlexion und Gefühl kommen kann, da die Subskanz nie ins Akzidens kriechen kann, die Synthese nie ganz in der These und Antithese erscheinen. (So entsteht ein Objekt aus Wechselwirkung zweier Nichtobjekte. Anwendung auf die Urhandlung.)

Gefühl scheint das Erste, Reslexion das Zweite zu sein. Warum?

Im Bewußtsein muß es scheinen, als ginge es vom Beschränkten zum Unbeschränkten, weil das Bewußtsein von sich, als dem Beschränkten, ausgehn muß — und dies geschieht durchs Gefühl, ohnerachtet das Gefühl, abstrakt genommen, ein Schreiten des Unbeschränkten zum Beschränkten ist: diese umgekehrte Erscheinung ist natürlich. Sobald das Absolute, wie ich das ursprünglich ideal Reale oder real Ideale nennen will, als Akzidens, oder halb erscheint, so muß es verkehrt erscheinen: das Unbeschränkte wird beschränkt et vice versa. (Anwendung auf die Urhandlung.)

Ist das Gefühl da im Bewußtsein, und es soll restektiert werden, welches der Formtrieb verursacht, so muß eine Mittelanschauung vorhergehn, welche selbst wieder durch ein vorhergehendes Gefühl und eine vorhergehende Restexion, die aber nicht ins Bewußtsein kommen kann, hervorgebracht wird; und das Produkt dieser Anschauung wird nun das Objekt

der Reflexion. Dieses scheint nun aber ein Schreiten vom Unbeschränkten zum Beschränkten und ist eigentlich gerade ein umgekehrtes Schreiten.

Beim Gefühl und der Reflexion wird freilich Unbeschränkt beidemal in einer verschiednen Bedeutung genommen. Das erstemal paßt der Wortsinn Unbeschränkt oder Unbestimmt mehr, das zweitemal würde Unabhängig passender sein. Das letztere deutet auf Kausalverbindung, und der Grund davon mag wohl darin liegen, daß die zweite Handlung durch die erste verursacht zu sein scheint. Es ist also eine Beziehung auf die erste Handlung. Hingegen deutet das erstere auf die Reslexionsbestimmung und ist also eine Beziehung auf die zweite Handlung, welches den innigen Zusammenhang dieser beiden Handlungen auffallender zeigt.

Woher erhält aber die erste Reslexion, die die Mittelsanschauung mit hervorbringt, ihren Stoff, ihr Objekt? Was ist überhaupt Reslexion?

Sie wird leicht zu bestimmen sein, wie jede Hälfte einer Sphäre, wenn man die eine Hälfte, als Hälfte, und die Sphäre, als geteilt, hat. Denn da muß sie gerade das Entsgegengesetzte sein, weil nur zwei Entgegengesetzte eine Sphäre in unserm Sinn erschöpfen oder ausmachen.

Die Sphäre ist der Mensch, die Hälfte ist das Gefühl. Bom Gefühl haben wir bisher gefunden, daß es zur Ansschauung mitwirke, daß es dazu die Tendenz gebe oder das Subjektive, daß es der Reslexion korrespondiere, die Hälfte der Sphäre Mensch, im Bewußtsein ein Schreiten vom Beschränkten zum Unbeschränkten, im Grunde aber das Gegensteil sei, daß ihm etwas gegeben sein müsse und daß dieses ihm Gegebne die Urhandlung als Ursache und Wirkung zu sein scheine.

Theoretische und praktische Philosophie, was ist das? Welches ist die Sphäre jeder?

Die Resterion sindet das Bedürsnis einer Philosophie oder eines gedachten, sustematischen Zusammenhangs zwischen Denken und Fühlen, denn es ist im Gefühl. Es durchsucht seinen Stoff und sindet, als Unwandelbares, als Festes zu einem Anhalten, nichts als sich und sich selbst rein, i. o. ohne Stoff, bloße Form des Stoffs, aber, wohlverstanden, reine Form, zwar ohne wirklichen Stoff gedacht, aber doch, um reine Form zu sein, in wesentlicher Beziehung auf einen Stoff überhaupt. Denn sonst wäre es nicht reine Form der Resterion, die notwendig einen Stoff voraussetzt, weil sie Produkt des Beschränkten, des Bewußtseins in dieser Bedeutung, kurz Subjektivität des Subjekts, Akzidensheit des Akzidens ist. Dies ist die Urhandlung usw.

Das ist das Kontingent, was die Reslexion, scheinbar allein, zur Befriedigung jenes Bedürsnisses liesert. Die Kategorie der Modalität schließt deshalb mit dem Begriss der Notwendigkeit. Nun geht die Wechselherrschaft an. Die Urhandlung verknüpft die Reslexion mit dem Gefühle. Ihre Form gleichsam gehört der Reslexion, ihr Stoss dem Gefühle. Ihr Geschehn ist im Gefühl, ihre Art in der Reslexion. Die reine Form des Gesühls ist darzustellen nicht möglich. Es ist nur Eins, und Form und Stoss, als komponierte Begrisse, sind gar nicht darauf anwendbar. Die Reslexion konnte ihre reine Form darstellen, wenn man ihre partielle Funktion in der Gemeinschaft mit dem Gesühl Form nennt, und diesen Namen auf ihre abstrakte Wirksamkeit überträgt. Nur im Gesühle gleichsam kann die Reslexion ihre reine

Form aufstellen: neues Datum des überall herrschenden Wechselverhältnisses zwischen den Entgegengesetzten, oder der Wahrheit, daß alles durch Restexion Dargestellte nach den Regeln der Restexion dargestellt ift, und von diesen abstrahiert werden muß, um das Entgegengesetzte zu entdeden.

Das Gefühl gibt nun der Restexion zu seinem Kontingente den Stoff der intellektualen Anschauung. So wie das Gefühl der Restexion in Ausstellung seiner ersten Formen behülflich sein mußte, so muß die Restexion, um etwas, für sie zu bearbeiten Mögliches zu haben, mitwirken: und so entsteht die intellektuale Anschauung. Diese wird nun der Stoff der Philosophie in der Restexion. Nun hat die Reslexion eine reine Form und einen Stoff für die reine Form, also das Unwandelbare, Feste, zu einem Anhalten, was sie suchte, und nun ist die Aussicht auf eine Philosophie, als gedachten (spstematischen) Zusammenhangs zwischen Denken und Fühlen eröffnet.

Wie finden wir nun den Stoff, das Objekt, was nicht Objekt ist, das Gebiet der Wechselherrschaft des Gefühls und der Reslexion bestimmt?

Der Busammenhang zwischen Denken und Fühlen muß immer sein, wir muffen ihn im Bewußtsein überall finden können. Aber wie finden wir ihn spstematisch?

Aus den reinen Formen der Reflexion haben wir das Berfahren der Reflexion mit dem Stoff überhaupt gelernt. Sie hat nun einen bestimmten Stoff, mit dem wird sie also ebenso versahren. Dieser bestimmte Stoff ist die intellektuale Anschauung. Nach dem Gesetze der Urhandlung wird er geteilt. Sie zerfällt in ihre zwei Teile, in das Gefühl und in die Reslexion, denn aus diesen ist sie zusammengesetzt. Die Synthesis dieser These und Antithese, muß Eins, Grenze

und Sphäre von beiden, absolute Sphäre sein, denn es ist Spnthesis; wir sind aber im bestimmten Stoff, also muß es, es kann nichts anders als — Mensch oder Ich sein. Der Mensch denkt und fühlt, er begrenzt beides frei, er ist bestimmter Stoff.

(Dies ware Fichtens Intelligenz. Das absolute Ich ist dieser bestimmte Stoff, eh die Urhandlung in ihn tritt, eh die Reslexion auf ihn angewendet wird.)

So haben wir in unfrer Deduktion der Philosophie den natürlichsten Weg beobachtet: Bedürfnis einer Philosophie im Bewußtsein, Scheinbares Schreiten vom Beschränkten zum Unbeschränkten, Reflexion darüber, Scheinbares Schreiten vom Unbeschränkten zum Beschränkten, Resultate dieser Reflexion, Resultate des Gefühls dieser Reflexion, Reflexion über diese Resultate nach jenen Resultaten, Gefundner Zusammenhang oder Philosophie.

2. Philosophieren muß eine eigne Art von Densten sein. Was tu' ich, indem ich philosophiere? Ich denke über einen Grund nach, dem Philosophieren liegt also ein Streben nach dem Denken eines Grundes zum Grunde. Grund ist aber nicht Ursache im eigentlichen Sinne — sondern innre Beschaffenheit, Zusammenhang mit dem Ganzen. Alles Philosophieren muß also bei einem absoluten Grunde endigen. Wenn dieser nun nicht gegeben wäre, wenn dieser Begriff eine Unmöglichkeit enthielte, so wäre der Trieb zu philosophieren eine unendliche Tätigkeit und darum ohne Ende, weil ein ewiges Bedürsnis nach einem absoluten Grunde vorhanden wäre, das doch nur relativ gestillt werden könnte und darum nie aushören würde. Durch das freisonnte und darum nie aushören würde. Durch das freisonnte und darum nie aushören würde.

willige Entsagen des Absoluten entsteht die unendliche, freie Tätigkeit in uns, das Einzig mögliche Absolute, was uns gegeben werden kann und was wir nur durch unsre Unvermögenheit, ein Absolutes zu erreichen und zu erkennen, sinden. Dies uns gegebne Absolute läßt sich nur negativ erkennen, indem wir handeln und sinden, daß durch kein Handeln das erreicht wird, was wir suchen.

Dies ließe fich ein absolutes Poftulat nennen. Alles Suchen nach einem Pringip ware also wie ein Berfuch die Quadratur bes Birtels ju finden. (Berpetuum mobile. Stein der Beifen.) (Regative Erkenntnis.) (Die Bernunft ware bas Bermogen, einen folden abfoluten Begenftand gu sepen und festzuhalten.) (Der durch die Einbildungefraft ausgedehnte Berftand.) Streben nach Freiheit mar also jenes Streben zu philosophieren, der Trieb nach der Erfenntnis des Grundes. Philosophie, Resultat des Philosophierens, entsteht demnach durch Unterbrechung des Triebes nach Erfenntnis des Grundes, durch Stillftehn bei bem Gliebe, wo man ift, Abstraftion von dem absoluten Grunde und Beltendmachung bes eigentlichen absoluten Grundes der Freiheit, burch Berknupfung (Bergangung) bes gu Erflarenden zu einem Gangen. Je mannichfaltiger die Glieder dieses Gangen find, defto lebhafter wird die absolute Freiheit empfunden; je verknupfter, je ganger es ift, je wirkfamer, anschaulicher, erklarter ift der absolute Grund alles Begrundens, die Freiheit, darin. Die Mannichfaltigkeit bezeugt die Energie, die Lebhaftigkeit der praftischen Freiheit — die Berknupfung die Tätigfeit der theoretischen Freiheit. Die erfte begreift Sandlungen, die andre Behandlungen. Bierunter verstehe ich die Sandlungen der eigentlichen Reflexion, die auf bloße Denkhandlungen gehn. (Reflexion ift nicht

alles Denken, sondern behandeltes, bedachtes Denken.) Ich bedeutet jenes negativ zu erkennende Absolute, was nach aller Abstraktion übrig bleibt. Was nur durch Handeln erkannt werden kann und was sich durch ewigen Mangel realisiert. (So wird Ewigkeit durch Zeit realisiert, ohnerachtet Zeit der Ewigkeit widerspricht.) Ich wird nur im Entgegengesetten wirksam und bestimmt für sich. Indem ich frage: Was ist das? so sodre ich Entäußerung des Dinges an sich; ich will wissen, was es ist? Das weiß ich ja schon, daß es das und das Ding ist, aber was für ein Ding? Dies will ich wissen, und hier tret ich in die Sphäre des Subjektiven (die Anschauung sind ich nie, weil ich sie bei der Reslexion suchen muß, und so umgekehrt).

Was handelt zunächst für mich, woher entlehn ich meine Begriffe? — notwendig ich — notwendig von mir. Ich bin für mich der Grund alles Denkens, der absolute Grund, dessen ich mir nur durch Handlungen bewußt werde; Grund aller Gründe für mich, Prinzip meiner Philosophie ist mein Ich. Dieses Ich kann ich nur negativerweise zum Grund alles meines Philosophierens machen, indem ich soviel zu erkennen, (zu handeln) und dies so genau zu verknüpsen suche, als möglich; (letzteres durch Reslexion). Ie unmittelbarer, direkter ich etwas vom Ich ableiten kann, je erkannter, begründeter ist es mir.

(Ergründen ist Philosophieren. Erdenken ist Dichten. Bestenken und Betrachten ist eins. Empfinden, reines Denken ist ein bloßer Begriff: Gattungsbegriff. Nun ist aber Gattung nichts außer dem einzelnen; also denkt man immer auf eine bestimmte Weise, man ergründet oder erdenkt usw.)

(Durch die Gattung kann ich nicht die Individuen kennen lernen, sondern durch die Individuen die Gattung, aber

freilich muß man bei der Beobachtung der Individuen immer die Idee der Gattung in den Augen haben.)

(Die Fichtische Philosophie ist eine Aufforderung zur Selbstätigkeit: ich kann keinem etwas erklären von Grund aus, als daß ich ihn auf sich selbst verweise, daß ich ihn dieselbe Handlung zu tun heiße, durch die ich mir etwas erklärt habe. Philosophieren kann ich jemand lehren, indem ich ihn lehre, es ebenso zu machen, wie ich. Indem er tut, was ich tue, ist er das, was ich bin, da, wo ich bin.)

(Vom Erfinden oder Nachmachen geht alle Runft aus.)

(Sind nun die Handlungen, die ich tue, die natürlichen, so sind alle andre Handlungen unnatürlich und erlangen nicht den Zweck, den sie in den Augen haben und haben müssen — der Mensch widerspricht sich. Er widerspricht sich nicht, wenn er seiner Natur gemäß handelt. Daher bleiben die Bösen z. B. in einem ewigen Widerspruch mit sich selbst.) (Der unterschiedne Stoff bringt erst die Unterscheidung in Absicht dessenigen, wovon der Grund gesucht wird, zuwege. Die Alten nannten daher Naturlehre usw. auch Philosophie; wir haben sie auf das Denken des Grundes der Borsstellungen und Empfindungen, kurz der Beränderungen des Subjekts eingeschränkt.) (über den Ausdruck Seele. Seele des Ganzen.)

3. Es ist allgemein bekannt, daß man Seele und Körper unterscheidet. Zeder, der diese Unterscheidung kennt, wird dabei eine Gemeinschaft zwischen beiden statuieren, vermöge deren sie auseinander wechselseitig wirken. In dieser Wechselwirkung kommt beiden eine doppelte Rolle zu: entsweder sie wirken selbst für sich auseinander oder ein drittes Etwas wirkt durch eins aufs andre. Der Körper nämlich dient zugleich auch vermittelst der Sinne zu einer Kommunis

kation der äußern Gegenstände mit der Seele, und insofern er selbst ein äußrer Gegenstand ist, wirkt er selbst, als ein solcher, mittelst der Sinne auf die Seele. Natürlich wirkt die Seele auf demselben Wege zurück, und hieraus ergibt sich, daß dieser Weg, oder die Sinne, ein gemeinschaftliches, ungeteiltes Eigentum des Körpers und der Seele sind. So gut es äußre Gegenstände gibt, zu denen der Körper mitgehört, ebensogut gibt es innre Gegenstände, zu denen die Seele mitgehört. Diese wirken auf den Körper und die äußern Gegenstände überhaupt, mittelst der Sinne, wie schon gesagt, und erhalten die Gegenwirkung auf diesem Wege zurück. Die Schwierigkeit ist nun, die Sinne zu erklären. (Gattungsbegriff der Sinne.)

Bu Sinnen gehört immer ein Körper und eine Seele. Ihre Vereinigung findet mittelst der Sinne statt. Die Sinne sind schlechthin nicht selbsttätig. Sie empfangen und geben, was sie erhalten. Sie sind das Medium der Wechselwirkung.

(Entweder unterscheidet die Seele das wirkliche Dasein in der Erscheinung des Augenblick, den wirklichen Zustand, vom notwendigen Dasein in der Idee, dem gesetzten, dem Idealzustande, nicht (Zustand des freien Seins, ohne rege Unterscheidungskraft) oder sie unterscheidet beides. Im letztern Falle sindet sie nun den wirklichen Zustand mit sich selbst harmonierend, oder sich widersprechend. Das erste ist das Gefühl der Lust, des Gefallens, das andre das Gefühl der Unlust, des Mißsallens. Beide sind Abweichungen vom natürlichen Zustande und daher nur momentan im weitern Sinne. Im ersten Gefühl ist es die Form des natürlichen Zustandes, der Kunstzustand, das Gefällige, Lusterregende. Im andern ist der Zwang, den das Natürlichnotwendige vom Zuställigen erleidet, das Mißfällige, Schmerzende.)

Der Grund der Sinne, der Sinn, muß eine negative Materie und negativer Geist sein — beides eins — folglich die absolute Materie und der absolute Geist, welches eins ist. Finden tun wir dieses Substrat in den einzelnen Sinnen vereinzelt d. h. in Verbindung mit einem äußern oder innern Gegenstande. Licht, Schall usw. sind Modistationen, Individuen der Gattung Sinn. (Organ und Sinn untersschieden.)

(Hieraus sehn wir beiläusig, daß Ich im Grunde nichts ist. Es muß ihm alles gegeben werden. Aber es kann nur ihm etwas gegeben werden, und das Gegebne wird nur durch Ich etwas. Ich ist keine Enzyklopädie, sondern ein universales Prinzip. Dies hellt auch die Materie von Dezduktionen a priori auf. Was dem Ich nicht gegeben ist, das kann es nicht aus sich deduzieren. Was ihm gegeben ist, ist auf Ewigkeit sein, denn Ich ist nichts als das Prinzip der Vereigentümlichung. Alles ist sein, was in seine Sphäre tritt, denn in diesem Aneignen besteht das Wesen seines Seins. Bueignung ist die ursprüngliche Tätigkeit seiner Natur.)

Wahrscheinlich also das Element der Einbildungskraft — des Ichs — des Einzigen vorhin gedachten Absoluten, das durch Negation alles Absoluten gefunden wird.

Nun muffen wir uns aber diesen Fund nicht materiell oder geistig denken. Es ist keins von beiden, weil es beides auf gewisse Weise ist. Es ist ein Produkt der Einbildungskraft, woran wir glauben, ohne es seiner und unsrer Natur nach je zu erkennen vermögen. Es ist auch nichts an und für sich Vorhandnes, sondern dasjenige, was als Gegenstand einer notwendigen Idee den einzelnen Sinnen zum Grunde liegt und sie erklärt und sie einer theoretischen Behandlung fähig macht.

III

(Das oberste Prinzip muß schlechterdings nichts Gegebnes,sondern ein frei Gemachtes, ein Erdichtetes, Erdachtes sein,
um ein allgemeines metaphysisches System zu begründen,
das von Freiheit anfängt und zu Freiheit geht.) Alles
Philosophieren zweckt auf Emanzipation ab.

(Innres, äußres Organ — Arten der innern und äußern Gegenstände, die besondre Organe voraussetzen und damit eine neue Modisikation des Sinns sichtbar, erkennbar machen.)

(Zwei Weisen die Dinge anzusehn: von oben herunter oder von unten hinauf; durch diesen Wechsel wird positiv, was erst negativ war, und vice versa. Man muß beide Weisen auf einmal brauchen.)

(Sinn und Bewußtsein. Das lettere ift nichts als: Wirksamkeit der einen oder der andern Welt mittelft des Sinns.)

4. Von Grüningen.

Wesen — Aufmerksamkeit innerhalb des Wesens. Tätigskeit und Wahrnehmlichkeit sind in dem Einen Entgegens gesetzten, Empfänglichkeit und Aufmerksamkeit im Andern.

Ein Wesen ist wie alle. Hieraus folgt, daß alle Wesen tätig und im Entgegengesetzten wahrnehmlich — empfänglich und aufmerksam sind. Dies sind die Eigenschaften der Wesen.

Tätigkeit ist die ursprüngliche Eigenschaft des Wesens. Sein das ursprüngliche Wesen der Eigenschaft. (Tätigkeit läßt sich nur durch Sein, Sein nur durch Tätigkeit offensbaren.)

Eigenschaft ist also Sein durch ursprüngliche Tätigkeit und Tätigkeit durch Sein.

Vom Wesen ist nur eine Exposition möglich. Wesen ist schlechthin nicht erkennbar. Nur Eigenschaften sind Gegenstand und Zustand. Im Gegenstand erkennt man die Eigen-

schaften, das Zustandhaben. Im Zustand die Eigenschaften des Gegenstand seienden.

Man ist in einem Zustand und ist ein Gegenstand. Sein drückt das ursprünglich passive Verhältnis aus, in dem man gegen sich selbst steht. Haben drückt das passive Verhältnis des Wesens zur Eigenschaft aus. Sein drückt ein Wesentliches, Haben ein hinzugekommenes, bekommenes, zufälliges Verhältnis aus.

(Wesentlich und Notwendig sind fast gleichbedeutend; doch drückt das letztere mehr Relation noch aus, ist spezielleren Gebrauchs.) (Eigentümliches Widerspiel.)

Erkennen läßt sich das Wesen aus den Eigenschaften nicht. Es ist aber nichts ohne seine Eigenschaften; folglich entbehren wir nichts damit, daß sich das Wesen nicht erkennen läßt.

Wie kommen wir auf das Wesen? und können nicht durch Entgegensetzungen das Wesen bestimmen? Es lassen sich nur Eigenschaften entgegensetzen. Das Wesen läßt sich nur negativ bestimmen. Es ist das, was keine Eigenschaft ist. Es ist also das jedesmal Wesen, was Eigenschaften hat. Es ist der Grund von allem — der Grund der Tätigkeit. Seine Bestimmung ist positiver Mangel aller Bestimmung.

Bestimmung ist Bezirk der Eigenschaften. Negation also Bezirk des Wesens.

Wir wissen nichts vom Wesen, als daß es das Entgegensgesetzte der Eigenschaft überhaupt ist. Eigenschaften können wir aber nur durch Eigenschaften bestimmen, und zwar geschieht dies nur durch Aufsuchung derjenigen Eigenschaften, die sich einander entgegengesetzt sind, weil wir hier die einfache Tätigsteit des Wesens sinden, die sich im Entgegengesetzten offenbart.

Das Entgegensepen ift selbst Weise der ursprünglichen Eigenschaft des Wesens; folglich kann man nicht das Wesen

durch Entgegensetzen entdecken. Wir werden nun bald ents deckt haben, daß Wesen, wie wir es erkennen und begreifen, auch nur Eigenschaft ist — und das sogenannte Wesen nur Substrat der Wahrnehmung und Empfindung ist — so wie auch die sogenannte Eigenschaft im Gegensatz des Wesens.

Entgegensetzen ist strikte — vereinigen, indem beides durch ein Drittes sich entgegengesetzt aber dadurch in Einem Beswußtsein vereinigt wird, indem hier ihre verschiednen Wesen Ein Wesen, ihre verschiednen Eigenschaften Eine Eigenschaft werden, dadurch aber ein reeller Unterschied zwischen ihren Wesen und Eigenschaften aufgehoben wird und nur ein zusfälliger, wechselnder bleibt.

(3. B. In Einer Anschauung wechselt Wesen und Eigenschaft nach Gefallen; denn man kann das Anschaubare und das Anschauliche beides zum Wesen oder zur Eigenschaft machen.)

Zwischen Entgegengesetzten muß man das Produkt im Dritten suchen.

Begriff des Wesens — Begriff der Eigenschaft.

Das bloße Wesen ist nicht erkennbar; das tätige Wesen allerdings in seinen Eigenschaften. Jedes Wesen muß ursprüngliche Eigenschaften haben.

Eigenschaft ist ja nur Erscheinung des Wesens im Entgegengesetzten — i. o. Wesen.

Also läßt alle Eigenschaft auf ein Wesen schließen.

Wesen: seine Verwandtschaft mit Gattung usw. Es ist das Allgemeine, das Bleibende, das Ich, das Tätige, aber

nicht das Agitierte, das Entgegengesetzte von Tätigkeit, negative Tätigkeit.

Eigenschaft ist eine Art von Substantiven, die meistens von Verben entstehn, und die Tatsache der Eigenschaften sind die Verba selbst. Über die Eigenschaft, die das Verb: sein ausdrückt. (Eigenschaft ist Zustand.)

Grund — Grundveste — das Bestehende — Solide — Feste — der absolute Grund scheint der Grund überhaupt oder aller Grund zu sein.

(Alle Eigenschaft, alles Wesen, aller Grund scheint relativ zu sein.)

Das Beränderliche, Zufällige, Werdende — kann nur die Eigenschaften angehn.

Ratur des Willens.

Die Notwendigkeit, die wir fühlen, ein objektives Dasein anzunehmen, ist natürliche Erscheinung der Tatsache des Entsgegenseigens.

Jedes Ding, jeder Begriff besteht aus Entgegengesetzten. Jur Erkenntnis gehört: Kraft und Fähigkeit; subjektive Kraft und objektive Fähigkeit; objektives Vermögen des Subjekts und subjektives Sein des Objekts.

(Form ift Gigenschaftlichkeit.)

(Ding und Eigenschaft korrespondieren besser. Das Wesen hat keine Eigenschaften als Wesen — und die Eigenschaft als solche kein Wesen, so wenig als Stoff Form und Form Stoff hat. Wesen ift das Entgegengesetzte von Eigenschaftlichkeit. Stoff ist Wesen; Form Eigenschaftlichkeit.)

Eigenschaften und Wesen kann nur ein gemeinschaftlicher Grund, Bezirk haben, ein Drittes, was sie umschließt und dessen Identität ihre Entgegensetzung mit ausmacht. Dies ist das Feste, was wir suchen, die Synthese, die Gattung usw.

Ihre wechfelfeitigen Berhältniffe.

Ding ist, was aus entgegengesetzter Tätigkeit usw. besteht; aus Stoff und Form, aus Wesen und Eigenschaftlichkeit. Ding ist nur durch Entgegengesetztein möglich.

Dasein, als der Charakter des Dinges, ist weder Eigensschaftlichkeit noch Wesen. Es ist beides zugleich. Es ist der Grund von beiden: was beides möglich macht und wirklich und notwendig.

(Setzen ist das Verb von Gesetz. Gesetz ist Eigenschaft der Tätigkeit. Alles Tun ist ein Setzen, i. e. insosern es erkannt wird. Alles Erkannte ist gesetzt. Setzen ist Charakter der erkennbaren Tätigkeit. Gesetz drückt keinen Einsluß auf den Stoff der Tätigkeit, sondern nur auf deren Form aus. Die Tätigkeit selbst konnte nur ein Gesetz des Daseins sein, von dem die Tätigkeit nur eine besondre Modiskation wäre, aber alles Gesetz kann nie ein Tun enthalten, sondern nur ein Bestimmttun; denn alles Bestimmttun ist Setzen. Bestimmte Tätigkeit setz; bestimmen ist aber ein besser Wort als Setzen, das sich nur durch seine Ableitung — Gesetz — empsiehlt. Eine selbstbestimmende Tätigkeit ist ein Unding; alle bestimmte Tätigkeit setzt setzt schlechterdings eine Gesetztheit, ein Vorhandnes voraus.)

Tätigkeit besteht, wie alles, aus Entgegengesetztem in Einem und verlangt folglich ein Ebensolches sich gegenüber, um etwas zu sein; und nach den Regeln des Entgegensetzens hat dies die Bestandteile der Tätigkeit nur in einem Wechselsverhältnisse; hier ist Stoff, was dort Form war, und Form, was Stoff war.

Alles Tun ist demnach ein Bestimmttun. Alles Sein ein Bewußtsein — beides gesetzmäßig. Alles Gesetz: Form der Tatsache.

Alles Ding ist, wie aller Grund, relativ. Es ist Ding, insosern sein Entgegengesetztes Ding ist. Sie sind beide nicht Dinge, insosern sie ein gemeinschaftlicher Bezirk des Grundes sind, der dann Ding ist. Jedes Ding stedt im höhern Dinge oder weitern: extensivere und intensivere Dinge. (Extensiv und intensiv mussen eigentlich Einer Handlung Pro-dukt sein, wie Position und Negation.)

Nur das Ganze ift real. Nur das Ding wäre absolut real, das nicht wieder Bestandteil wäre.

Das Ganze ruht ohngefähr, wie die spielenden Personen, die sich ohne Stuhl, bloß eine auf der andern Anie treissförmig hinsetzen.

(Zustand und Gegenstand sind die Bestandteile des Bewußtseins. Sie bestehn beide aus Stoff und Form.)

Die Lehre von Zustand und Gegenstand gehört schon in die Theorie des Bewußtseins hinein. Hier aber muffen wir vorerst die Gesetze und Tatsachen aufsuchen, die im allgemeinen liegen.

Wir zergliedern aber hier die Theorie überhaupt. Damit kann nur verstanden werden, daß wir untersuchen, wie der menschliche Geist überhaupt bei einer Theorie zu Werke geht; wir betrachten sein Sepen, ohne Rücksicht auf einen bestimmten Inhalt, wiewohl natürlich in Beziehung auf den bestimmten Inhalt und selbst Einen bestimmten Inhalt überhaupt.

Aber wie erfahren wir denn, was eine Theorie ist? Es muß die Lehre von den Gesetzen eines Dinges sein. Den Anfang muß die Definition des Dinges machen. Aber Dessinition ohne Gesetze? wie ist die anticipando möglich? Womtt macht man denn wohl den Ansang? Ohne Zweisel mit einer Sonderung. Aber doch muß uns schon etwas sestes, distinguierendes gegeben sein, wenn es etwas Unters

scheidendes an fich hat; folglich durch sein Befinden unter mehreren. Etwas gemeinschaftliches muß es mit feiner Umgebung haben, wenigstens, die erkennbare Existenz, aber auch etwas charafteristisches. Die vollkommenste Erkenntnis eines Gegenstandes ift: wenn man es bestimmt von allem unterscheiden fann. Bum Unterscheiden gehört aber, wie wir wiffen, ein gemeinschaftliches und ein verschiednes Merkmal. Indem ich also Gin Ding kennen lerne, so lerne ich auch alle Dinge kennen, indem ich aber diese Sandlung begehe, vergrößere ich mein Bewußtsein, denn ich verbinde etwas neues damit. Jede Erkenntnis ift also Unterscheidung und Beziehung (Erweiterung, Gefügung, Bunahme) in doppelter Rudficht: einmal in objektiver und einmal in subjektiver Sinsicht; in jener ift eine Trennung der Eigenschaft und eine Berbindung des Wesens, in dieser eine Trennung als Ding und eine Berbindung als Eigentum. Alles vieres aber in verschiedenen Rudfichten. Bei Trennung der Gigenschaften wird die Trennung der Dinge und Bestandteile vorausgesett, die Eigenschaft des zu Unterscheidenden wird festgesett; bei Berbindung der Wesenheiten, die der Trennung (Qualität, Beschaffenheit) der Eigenschaften vorgeht, wird der Pluralis der Dinge und Bestandteile ebenfalls vorausgesett. Es ift nur eine Beziehung auf ihren gemeinschaftlichen Bezirk, auf ihre Dinglichkeit und Identität. Die Trennung als Dinge betrifft das Erkennende und Erkannte, die Berbindung, das Bubehör, bezieht fich auf das identische Bewußtsein, auf das empfängliche Bewußtsein.

Alle Eigenschaft bezieht sich auf Eigenschaft und folglich auf gemeinschaftliche Wesenheit.

5. Form ist das notwendige Prädikat, Stoff das Subjekt. Form ist die Bedingung alles Subjekts. Subjekt ist alles, wovon man ausgeht. Was man von ihm aussagt, ist ein Prädikat.

A ist a, enthält die absolute oder totale Form. Es sagt das Ding selbst ganz aus, lehrt uns aber nichts erkennen; es ist die Realform oder die Form des Stoffs, qua solcher, ohne Beziehung auf etwas anders. Identität ist die Form alles Stoffs. Der Stoff aller Form ist, von dem nicht mehr und nicht weniger ausgesagt werden kann, als daß er ist, oder sein Ganzes.

Materie ist Urstoff; Materie ist Materie; Urform, reine Form.

Der Stoff der Materie ist die Materie; ihre Form ist Beharrlichkeit.

Form ist Antithese. Stoff These. Stoff, das Selbständige, Beharrliche; Form das Bezogne, Veränderliche, der Grund der Negation, sowie Stoff der Grund der Realität. Form kann ausgeschlossen werden aus der Sphäre des Dinges; Stoff nicht (versteht sich beim Denken).

Die Materie hat ihren Stoff von der Einbildungstraft unmittelbar, ihre Form vom Geiste, also mittelbar von der Einbildungstraft; darum ist jener einfach, beharrlich, diese mannichsach, veränderlich.

(Das unmittelbare Produkt ist Stoff. Das mittelbare Form.)

Was man allein denken kann, ist Stoff. Was man in Beziehung denken muß, Form.

(Warum enthält der Sat a ist a die reine Form? Weil hier eigentlich kein Prädikat ist, sondern nur die prädizierende Handlung — rein ist der Stoff ohne Form. Die reinste Form ist also der Stoff der Form. Der reinste Stoff ist die Form des Stoffs. (Dies ist nur witig ausgedrückt.)

Form ohne Stoff ist die reinste Form; Stoff ohne Form der reinste Stoff. Ruhe ist also Charakter des reinen Stoffs, Bewegung Charakter der reinen Form.

Reiner Stoff und reine Form sind aber nur Teile; denn der wirkliche Stoff und die wirkliche Form bestehn aus dem reinen und dem empirischen Teile. Der empirische Teil des Stoffs besteht aus zwei Beziehungen, aus der Beziehung auf die Form und der Beziehung auf den reinen Stoff.

(Unterschied zwischen Bedingung und Form.)

Der reine Stoff ist die Bedingung des empirischen Stoffs. Die reine Form ist die Bedingung der empirischen Form. Der empirische Stoff besteht aus dem notwendigen Berhältenis mit dem reinen Stoff und dem notwendigen Berhältnis mit der Form überhaupt. Letzteres könnte man die Form-lichkeit nennen. Der Stoff ist also, qua Stoff allein, form-los. Da aber Stoff ein Beziehungsbegriff auf Form ist, so ist der wirkliche Stoff nie allein, er ist nur so denkbar; qua solcher ist er also noch — wie kann der Gedanke scheiden, was Gott zusammensügte? — beziehbar, formbar, bestimmbar. Reale Beziehbarkeit und ideale Beziehungslosigkeit sind also die Bedingungen des Stoffs.

Die reine Form ist auch nur Bedingungsteil der wirklichen Form. Diese besteht ebenfalls aus der reinen und empirischen Form. Die reine Form ist das Beziehn ohne Beziehungssgrund: Handlung schlechtweg. Die empirische Form — Be-

ziehn auf einen Beziehungsgrund überhaupt, Kausalität. Handlung und Kausalität sind also die wesentlichen Bestingungen der wirklichen, der absoluten Form. Jene ist ideal, diese real. Was bedeutet dies?

Die Materie hat ihren Stoff unmittelbar, ihre Form mittelbar. Ihr Stoff ist teils ein reiner, teils ein empirischer. Der reine Stoff der Materie ist ohne Form, formlose Materie, der empirische Stoff derselben ist formbare Materie. Die reine Form derselben ist Bewegung überhaupt. Die empirische Form Beweglichkeit.

Reine Materie — empirische Materie. Letztere besteht aus der bezognen Materie. Erstere aus der unbezognen. Die unbezogne ist die ideale. Der Stoff der idealen ist der reine und empirische. Der reine Stoff der idealen ist einsaches Sein; der empirische mannichfaltiges Sein. Die reine Form: Sphäre; die empirische: mannichfaltige Sphäre des Seins. Die bezogne Materie hat ebenfalls doppelten Stoff und Form. Reiner Stoff: unmittelbares Sein durch die Einbildungskraft; empirischer Stoff: mittelbares Sein durch den Geist. Reine Form: Bedingung des reinen Stoffs der bezognen Materie; empirische Form: Bedingung des empirischen Stoffs der bezognen Materie; empirische Form: Bedingung des empirischen Stoffs der bezognen Materie.

Die reine Materie und die empirische Materie sind Bedingungen der Materie überhaupt.

(Jedes Ding überhaupt hat einen reinen und empirischen Teil, oder einen idealen und realen Teil. Beides ist eins: rein und ideal und empirisch und real.)

Der Geist überhaupt ist der reine und empirische Geist. Der reine Geist hat doppelten Stoff und Form.

(Der Geist ist, was die Materie nicht ist, und ist nicht, was die Materie ist.)

Der reine Stoff des reinen Geistes ist: Sein; der emspirische Stoff: Bezogensein (Dasein) oder mannichfaltiges Sein. Die reine Form: Sphäre; die empirische: bezogne Sphäre oder mannichfaltige Sphäre. Der reine Stoff des empirischen Geistes ist Sein durch die Einbildungstraft.

Der empirische Stoff des realen Geistes: mittelbares Sein durch die Materie. Die reine Form: wesentliche Bedingung des Seins durch die Einbildungskraft. Die empirische Form: die wesentliche Bedingung des mittelbaren Seins durch die Materie.

(Der reine Geist und die reine Materie sind für die Denkmöglichkeit. Die empirischen für die Denkwirklichkeit. — Denkmöglichkeit — reines (ideales) Denken; Denkwirklichkeit — empirisches (reales) Denken.

(Die Formen der empirischen Materie scheinen Raum und Zeit zu sein. Die Formen des empirischen Geistes Synthesis und Analysis. Die Formen der reinen Materie und des reinen Geistes enthalten die Denkmöglichkeiten des Raums, der Zeit, der Synthesis und Analysis.)

(Die Stoffe des empirischen Geistes sind Vernunft (Ideen) und Verstand (Begriffe). Die Stoffe der empirischen Materie: Elemente und Triebe. Die Denkmöglichkeiten davon sind in den Stoffen des reinen Geistes und der reinen Materie entshalten.)

Im reinen und empirischen Denken muß der Grund dieser Einteilungen liegen. Was ist also reines und empirisches Denken?

(Kategorien. Stoff und Form: deren Unterschied von Materie und Geist muß in der Theorie des Denkens liegen. (Stoff und Form ist der reine, Materie und Geist der empirische Teil.) Naturwissenschaft. Kriminalrecht. Schön. Gut. Politik. Imagination — symbolische Bildungskraft. Vorstellung. Anschauung. Wissenschaften. Methode.)

(Denken ist der reine Teil des Borstellens vielleicht, Fühlen der reine Teil des Anschauens vielleicht, — warum kann man aber allein denken und fühlen? (Es scheint nur so.)

(Betrachtung über Ideen und Elemente und Begriffe und Triebe und ihre sich kreuzenden Analogien. Die Formen sind bei Geist und Materie das Mannichfaltige Einsache, die Stosse das Einsache Mannichfaltige, reine Materie ist reiner Stoss für den Geist. Die empirische ist der empirische Stoss für denselben, da der reine Geist die reine Form jedes reinen Stoss und der empirische Geist die empirische Form jedes empirischen Stoss ist.)

In Beziehung auf die Materie ist der Geist Form, in Beziehung auf den Geist ist die Materie Stoff, oder vielmehr, beide sind sich Form und Stoff, es kommt nur an, auf welches von beiden man reslektiert, welches man zum Subjekt oder Prädikat macht.

Reines und empirisches Denken. Der reine Teil bezieht sich auf den reinen Teil der Anschauung und der Vorstellung, und der empirische auf den empirischen Teil.

Einfache oder reine Anschauung ist Vorstellung; einfache oder reine Vorstellung ist Anschauung. So begründen sie sich wechselsweis.

Anschauung ohne Vorstellung ist der reine Teil der Vorsstellung, Vorstellung ohne Anschauung der reine Teil der Ansschauung. Dies beweist den innigen Zusammenhang zwischen Anschauung und Vorstellung — und die Täuschung mit dem reinen Teil.

(Anschauung und Vorstellung scheinen sich im reinen Teil gleich zu sein. Jene Objekt, diese Subjekt. Der reine Teil ist die Vorstellung, der empirische die Anschauung. Vorstellung ist das Verhältnis am Subjekt, die Rezeptivität. Anschauung die Beziehung aufs Subjekt oder das Verhältnis am Objekt, Spontaneität.

Subjekt ist das Substrat der Vorstellung, das Tätige, in dem es leidet. Objekt das Substrat der Anschauung, das Leidende, in dem es tätig ist. Subjekt ist das veränderlich Beharrliche, Objekt das beharrlich Beränderliche. Dort ist veränderlich das Prädikat oder die Form, hier ist beharrlich das Prädikat oder die Form.

Das Prädikat ist der Stoff; das Subjekt die Form. Das absolute Subjekt ist das Prädizierende; das relative, von dem prädiziert wird; das relative Subjekt ist das Objekt.

Ich bin relatives Subjekt, Objekt, Anschauung, wenn ich etwas von mir prädiziere; aber absolutes Subjekt zugleich, indem ich auch prädiziere. Ich bin tätig und leidend zugleich, wie Objekt und Subjekt.

Das Prädikat ist Form für das relative Subjekt. Das relative Subjekt ist Form für das prädizierende Subjekt, denn jedes Objekt ist ein Prädikat des absoluten Subjekts. Nur das unmittelbare Prädikat ist Form, das mittelbare ist Stoff. Das Prädikat des Prädikats ist das mittelbare Prädikat. So ist die Form der Form: Stoff; der Stoff des Stoffs: Form.

Form und Stoff sind eigentlich Beziehungsbegriffe (Analyse; Subjekt ist Synthese). Sobald man von beiden etwas prädiziert, so werden sie verwandelt. Form ist Sphäre des Prädikats, Stoff Sphäre des relativen Subjekts, in dessen Begriff schon eine notwendige Prädizierung liegt. Aller Stoff ist mögliche Form, alle Form möglicher Stoff. Stoff und Form sind Wechselbegriffe. Einer sept den andern voraus und postuliert ihn.

These ift der reine Teil — das relative Subjekt. Antithese die Beziehung bes empirischen Teils aufs Praditat. Synthese die Beziehung auf den reinen Teil oder aufs relative Subjekt. Beziehung des Prädikats aufs Subjekt: Antithese. Beziehung des Subjetts aufs Praditat: Synthese. Jenes Form, dies Stoff; beide Beziehungen geschehn zugleich und find insofern eins. Die erfte Beziehung geschieht hereinwarts, die zweite herauswärts. Jene geschieht vom Allgemeinen zum Besondern, diese vom Besondern zum Allgemeinen. Das Allgemeine besteht aus dem Besondern, das Besondre in dem Allgemeinen. Das Besondre ift die Form des Allgemeinen, das Allgemeine die Form des Besondern. Für das absolute Subjett ift Stoff das, wovon es ausgeht; Form das, wohin es geht — das erfte im gegenseitig Bezognen ift Stoff, bas Ibentische, bas Beharrliche in diesem genauen Sinn. (Es gibt aber nichts absolut Beharrliches. Rein und beharrlich ift insofern idem.)

(Eine Art von Wechselbestimmungssatz, ein reines Assoziationsgesetz scheint mir der oberste Grundsatz sein zu muffen, ein hypothetischer Satz.)

Allgemein gültige Philosophie würde die Fixierung der sogenannten Subjektivität, also ein freies Faktum oder die

Annahme eines hypothetischen, freien Sapes voraussetzen. Man kann so gewiß seine Philosophie wahr nennen — so gewiß man etwas schön nennt.

Die reinste Vorstellung ist Anschauung, die reine Ansschauung Vorstellung. Das reinste Subjektive ist objektiv, das reine Objektive subjektiv. Prinzip der Schönheit besgründet die Vorstellung und Anschauung. (In der Anschausung müssen wir beim Gang vom Besondern zum Allgemeinen auf Vorstellung — in der Vorstellung auf die Anschauung geraten.

(Vorgestellte Anschauung und angeschaute Vorstellung machen also das Wesen der Einbildungstraft aus.) (Reine) Kraft ist der Stoff, (reine) Wirkung die Form der Einsbildungstraft.

Stoff und Form katexochen find allemal rein, es find bezogne ohne Beziehung, beziehbare. Freilich ift im Reiche der Wirklichkeit alles Beziehbare auch das schon Bezogne. Möglichkeit, Birklichkeit und Notwendigkeit find eins. Birtlich bezieht fich auf die Anschauung, notwendig auf die Ginbildungstraft, möglich auf die Borstellung. Der Grund des Begriffs der Möglichkeit liegt in der Vorstellung, ift also die eigentliche These. Der Begriff der Wirklichkeit grundet sich in der Anschauung und ift die Antithese, denn es ift ein Beziehungsbegriff; notwendig grundet fich in der Ginbildungsfraft und ift die Synthese. Möglich ift eine doppelte Beziehung im Dritten, es ift nichts als ein Schweben zwischen Notwendig und Birklich. These von diefen drei Begriffen ift, von welchem man ausgeht, Antithese ift, wohin man geht, und das Burudgehn jum Ausgange ift Synthese. These ift das relative Subjett, Antithese beffen Beziehung auf ein Praditat, Synthese Beziehung des Praditats aufs Subjett. These ist Stoff, Antithese Form des Stoffs, Synthese Stoff der Form. Für das absolute Subjekt ist These Stoff und Form zugleich, Antithese Form, Synthese Stoff. Auf den Begriff von These ist der Begriff von Stoff und Form nicht anwendbar.

These besteht aus einer immanenten Beziehung. Antithese aus These und einer unmittelbaren transzendenten Beziehung. Synthese aus These, Antithese und einer mittelbaren transzendenten Beziehung.

a und n find die empirischen (oder schon bezognen Handlungen) Formen a priori; es find die Bestimmungen des Stoffs überhaupt a priori.

Der Stoff ist einfach, immanent, bezogen: These. Er ist immanent und transzendent bezogen: Antithese. Er ist immanent, unmittelbar und mittelbar transzendent bezogen: Synthese.

Dies sind die empirischen Formen des Stoffs überhaupt und die empirischen Stoffe der Form überhaupt.

Stoff und Form überhaupt sind reiner Stoff und Form. Rein drückt also den Charafter der bloßen Beziehbarkeit, die Vorstellung, die bloße Möglichkeit einer Beziehung, die bloße Rezeptivität, den Charafter des relativen Subjekts, als These, aus. Rein ist Charafter der These.

(Geist und Materie sind also 1. rein 2. unmittelbar transsendent 3. mittelbar transzendent oder transzendental.)

Stoff ift das Bezogne, Form die Beziehung.

Das Prädikat ist nicht die Form, sondern nur das Formsgebende, weil mittelst desselben die Form, die Beziehung, stattsindet.

Form Bedingung des Stoffs, Stoff Bedingung der Form. Der reine Stoff ist Form, die reine Form Stoff, der Zu-III sammenhang zwischen Kraft und Wirkung ist Form, Beziehung. Kraft und Wirkung sind die bezognen. Die Form kommt von Stoff und geht zu Stoff. Sie ist die Bewegung, der Stoff das Bewegte.

Form ist (reine) Kraft. Stoff (reine) Wirkung. Kraft und Wirkung.

1. These: reine Kraft 2. Antithese: Wirkung überhaupt 3. Synthese: Kraft überhaupt.

Wirkung ist eine immanente und unmittelbar transzendente Kraft. Kraft überhaupt: immanente, unmittelbar und
mittelbar transzendente Kraft. Reine Kraft ist immanente Kraft. Rein und empirisch sind sich entgegengesetzt. Stoff und Form sind lediglich empirische Begriffe a priori. Reinen Stoff und Form gibt's nicht.

Stoff überhaupt ist Bezognes. Form überhaupt Be-

Bas heißt rein und empirisch?

Was sind dies für Begriffe? Rein, was weder bezogen noch beziehbar ist. Die Formen des Beziehbaren sind die empirischen Formen a priori. Der Begriff rein ist also ein leerer Begriff, i. o. ein Begriff, dem keine Anschauung entspricht, ein weder möglicher noch wirklicher Begriff noch ein notwendiger. Alles Reine ist also eine Täuschung der Einsbildungskraft, eine notwendige Fiktion.

Bahrheit — Fiktion oder Schein.

Die Einbildungskraft hat zweierlei Produkte, das Wahre und den Schein. Eins schließt das Andre aus, negiert es. Identisch ist beides: Schein ist Schein, Wahrheit Wahrheit.

Wahrheit ist die Form des Scheins, Schein die Form der Wahrheit.

(Schein ift Geift; Bahrheit Materie.)

Schein ist das Entgegengesetzte unter der Form des Gesetzten, er scheint zu beziehen und bezieht nicht. Er scheint
das Bezogne zu sein, und ist's nicht. Wahrheit ist das
Ganze, Schein nur der Bruch, das Halbe, der das Ganze
scheint und es nicht ist. Jene die positive, dieser die negative
Größe.

(Jedes Ding ist ein Ganzes, das aus Anschauung und Vorstellung besteht. Eins von diesen beiden allein ist die Hälfte der Realität des Dings. Je mehr Realität ich in die eine Hälfte setze, desto weniger in die andre — das wird sodann die negative Größe. Jedes Ding ist positive und negative Größe, denn es ist ja nicht das nicht, was es ist — Was es nicht ist, ist es nicht, i. o. es wird von Sein und Nichtsein, von Setzen und Nichtsetzen bestimmt und nicht bestimmt (bestimmbart und nicht bestimmt (bestimmbart und nicht bestimmbart).

Was es ist, kann es nicht bestimmt werden, was es nicht bestimmt werden kann, das ist es. Bestimmung, die seinem Sein widerspricht, ist Schein; Bestimmung, die ihm nicht widerspricht, Wahrheit.

(Borstellung ohne Anschauung ist Schein et vice versa. Begriffe und Ideen gibt's, aber keine bloßen Vorstellungen. Sensationen und Empfindungen gibt's, aber keine bloßen Anschauungen. Beide sind bloßer Schein. Schein ist aber notwendig überall, denn Schein ist überall die Hälfte; das Halbe eines Ganzen allein ist Schein; da aber alles nicht Einsache halbiert werden kann, so ist überall Schein. Der Schein in unsrer Erkenntnis entsteht aus dem Erheben des Halben zum Ganzen, oder aus dem Halbieren des Unteilbaren, dessenigen, dessen Wesen bloß in der Jusammensetzung besteht, aus der widernatürlichen (Immanenz und Transsendenz) oder Ründung und Teilung.

Der Schein besteht also 1. aus dem Erheben des Teils zum Ganzen. 2. aus der Erniedrigung des Ganzen zum Teil. 3. aus dem Teilen des Unteilbaren. 4. aus dem Versbinden des Unzuvereinigenden. (Aus dem Tun und dem Unterlassen.)

Schein ist das Widersprechende, das vom Bestimmten Ausgeschlossne, das Bestimmbare. Die Sphäre des Scheins ist also das Bestimmbare und also durch ein wirkliches Bestimmen Ausgeschlossne; alles, was durch ein Bestimmen bestimmt ist, also auch die Beziehungen, sind hiervon ausgeschlossen und also nicht Schein. Anschauung und Borstellung allein sind Schein. Alles Denken ist also eine Kunst des Scheins. Schein ist Grund aller Form und alles Stosses allein.

Schein und Wahrheit zusammen machen nur eine eigentliche Realität aus.

Schein ist die Urform der Wahrheit, des Urstoffs. Es ist die Wahrheit auf sich selbst bezogen. Realität für Realität ist nur durch Beziehung Form, Schein.

Realität erkennt die Realität nur durch Beziehung, Form, Schein — Negation. (Die Form des Seins ist Nichtsein, die Form des Nichtseins: Sein.) Die Beziehung des Nichtseins ist Sein. Folglich ist Wahrheit, Existenz: Form des Scheins, des Nichtseins; und Schein: Form der Existenz.

Dies ist reine Form und reiner Stoff. Bezognes und Beziehung.

Aller Denkstoff ist Scheinstoff, Urform, aller Fühlstoff ebenfalls, und so auch mit den Formen. Das ist der reine Stoff und die reine Form.

Es gibt eine Form des Scheins und einen Stoff der Wahrheit — Negation und Realität. Beide zusammen

machen den empirischen Stoff und Form aus. Der Schein kriegt seinen Stoff von der Wahrheit, die Wahrheit ihre Form vom Schein. Schein ist Negation, Wahrheit Realität.

(Negiert wird ein Ding auf der Grenze, an der Ober-fläche.)

Bon jedem Dinge kann man zweierlei sagen a priori: es ist und ist nicht. Erstes ist der reine Stoff, dies die reine Form. Einfache Beziehung ist reine Form, einfach Bezognes reiner Stoff.

Die empirischen Formen a priori find schon zweifache Beziehungen, nämlich von etwas auf etwas.

a = a These; b = a Antithese; c = a + b Synthese. (Empirische Formen der Wahrheit, Realität.)

$$-a = -a;$$
  
 $-b = -a;$   
 $-c = -a + -b$ 

(Empirische Formen des Scheins, der Regation).

Der Satz der Identität ist der Satz der Wahrheit, Realität. Der Satz des Widerspruchs: Satz des Scheins, der Negation. Der Satz des zureichenden Grundes liegt in den beiden vorhergehenden: These, Antithese, Synthese.

Der Sat der Identität ist dem Schein und der Wahrheit eigen. Der Sat des Widerspruchs drückt ihr Verhältnis zuseinander aus. Der Sat des zureichenden Grundes, oder besser exclusi modii tertii, das Verhältnis beider zur Einsbildungsfraft oder ihrer gemeinschaftlichen Sphäre und zur Gegensphäre.

Hieraus erhellt, daß Antithesis eigentlich die zweisache Beziehung der beiden Bezognen, Synthesis das viersache Beziehen der beiden Bezognen auf die Einbildungstraft oder das absolute Subjekt, und zueinander. These hat keine Quantität: ich kann 1 oder 0 sagen, beide sind These. Antithesis ist das zweisache Beziehn zwei besondrer Sphären,
bloß insofern sie besondre sind. Synthesis das viersache Beziehn der isolierten Sphären auf einander und auf die gemeinschaftliche Sphäre.

Nur unter dem Gleichen kann ein eigentlicher Gegensatz stattsinden, das Ungleiche kann sich nicht entgegengesetzt werden, das Allgemeine nicht dem in ihm enthaltnen Besondern, das immanente Produkt nicht dem Produzenten — das sind Gegenstände: Gegensätze sind nur zwischen Schein und Wahrsheit möglich. Gegensätze sind ihrer Quantität nach: Schein; ihrer Qualität nach: Wahrheit; ihrer Modalität nach: Schein; ihrer Relation nach: Wahrheit.

Jede Antithesis besteht aus zwei Sätzen, aus dem ersten und zweiten antithetischen Satz: die oszillierende Beziehung.

Jede Synthesis aus einer geschlossnen Beziehung, oder einer vierfachen Beziehung. Die 4 bezieht sich auf das rechts oder links herumgehn.

Die Synthesis kann nun 1. von a (dem einen Gegensage)
zu b (dem andern Gegensage), von b zu c (als dem Gemeinsage) und von c zu a gehn. 2. von a zu c, von c zu
b, von b zu a. 3. von a zu b, dann von a zu c, dann von
c zu b. 4. von a zu b; a zu c; b zu c. 5. a zu c; a zu
b; b zu c. 6. a zu c; a zu b; c zu b. 7. c zu a; a zu b;
b zu c. 8. c zu b; b zu a; a zu c. 9. c zu a; c zu b;
a zu b. 10. c zu a; c zu b; b zu a. 11. c zu b; c zu a;
a zu b. 12. c zu b; c zu a; b zu a.

Dies sind die Formen der empirischen Synthesis, die sich in Rücksicht ihres Gehalts nur insofern unterscheiden, ob

man vom Besondern, vom Gegensatze, oder Allgemeinen, dem Gemeinsatze, anfängt, ausgeht (empirisch bezieht sich auf Raum und Zeit).

a negiert — a; sest es aber auch, insofern — a eigentlicher Gegensatz von a ist. Mit — a ist es gleichfalls so.

Jede Regation ift Position, jede Position Regation. Die Bahrheit negiert so gut wie der Schein; sie negiert den Schein.

Schein ist Realität aller Form; Sein die Realität alles Stoffs. Rein Sein, kein Schein, kein Schein, kein Sein. Sie find die Gegensphären der absoluten Gemeinsphäre, die beiden Hälften einer Rugel, die Form und der Stoff der Rugel, beides ist nichts ohne das Andre.

Schein wäre somit absolute Form, Sein absoluter Stoff. Reins ist ohne das andre erkennbar. Jedes Produkt hat Stoff und Form. Negation hat so gut Form und Stoff, als Realität.

(Sein drudt ein Totalverhältnis, Haben ein Partikularverhältnis aus. Sein ist ein Beziehungsbegriff auf den Stoff und Form überhaupt; Haben ein Beziehungsbegriff auf den besondern (weiterbestimmten) Stoff und Form. Im Bestimmen liegt Stoff oder Form überhaupt.

Stoff und Form sind die allgemeinsten relativen Begriffe, das Produkt a priori der relativen Einbildungskraft.

Sein und Schein sind die allgemeinsten Begriffe, das Produtt a priori der qualitativen Einbildungsfraft.

(Realität und Idealität sind sich entgegengesetzt: Position und Negation.)

Bestimmbarkeit und Bestimmtheit sind die allgemeinsten Begriffe, das Produkt a priori der modalen Einbildungs-traft. Größe und Bewegung, Ganzes und Teile vielleicht die allgemeinsten Begriffe der quantitativen Einbildungskraft.

6. Merkwürdige Stellen und Bemerkungen bei ber Lekture ber Wissenschaftslehre.

Ich und Nichtich find Abstrakta. Sie handeln nicht wie Gesamtmassen gegeneinander, sondern in jeder empirischen Handlung ohne Unterschied ist Ich und Nichtich wirksam. Der Kanon, das Schema jedes Handelns, freilich aber auch die Materie desselben ist in der Wissenschaftslehre aufgestellt.

Alle Realität, von der wir reden können, muß eine denkbare sein. Folglich ist das Prinzip aller Realität, der Garant derselben, der Grund des Denkens — Sinn. Die Philosophie ist streng auf die bestimmte Modisikation des Bewußtseins eingeschränkt. Sie ist bescheiden. Sie bleibt in ihren Grenzen. Sie begreift, was in ihr oder unter ihr ist. Die Freiheit der Restexion führt auf eine Freiheit des handelnden Ich.

Philosophieren ist eine Tätigkeit der Intelligenz. Auf welcher Stufe steht die Philosophie?

Der Mensch ift so gut Nichtich als 3ch.

Ich ist nur durch ein Nichtich denkbar. Ein Ich ist ja nur ein Ich, insofern es ein Nichtich ist, es könnte übrigens sein was es wollte, nur kein Ich war's.

Der Grund des Naturgesetzes, daß jedes Anstoßes Wirstung ohne Gegenwirkung ewig dauere — wo liegt der im Ich? Er kann uns im Ich manches erklären.

Wenn man philosophisch von dem, was kommen soll, z. B. von Vernichtung des Nichtich spricht, so hüte man sich für der Täuschung, als würde ein Zeitpunkt kommen, wo dieses

eintreten würde. Erstlich ist es an und für sich ein Widerspruch, daß in der Zeit etwas geschehn solle, was alle Zeit
aushebt, wie jede Verpstanzung des Unsinnlichen, Denkbaren,
Subjektiven in die sinnliche Welt der Erscheinungen. In
jedem Augenblick, da wir frei handeln, ist ein solcher Triumph
des unendlichen Ich über das Endliche, für diesen Moment
ist das Nichtich wirklich vernichtet, nur nicht der sinnlichen
Existenz nach.

Wie es sein soll und wird, so ist's: die Sache bleibt ewig, nur die Form wechselt unaufhörlich. Die Zeit kann nie aufhören. Wegdenken können wir die Zeit nicht, denn die Zeit ist ja Bedingung des denkenden Wesens. Die Zeit hört nur mit dem Denken auf. Denken außer der Zeit ist ein Unding.

Die Welt wird den Lebenden immer unendlicher, drum kann nie ein Ende der Verknüpfung des Mannichfaltigen, ein Zustand der Untätigkeit für das denkende Ich kommen. Es können goldne Zeiten erscheinen, aber sie bringen nicht das Ende der Dinge. Das Ziel des Wenschen ist nicht die goldne Zeit. Er soll ewig existieren und ein schön geordnete Individuum sein und verharren; dies ist die Tendenz seiner Natur.

7. Um das Ich zu bestimmen, mussen wir es auf etwas beziehn. Beziehn geschieht durch Unterschiede — beides durch These einer absoluten Sphäre der Existenz. Dies ist das Nursein oder Chaos.

Sollte es noch eine höhere Sphäre geben, so wäre es die zwischen Sein und Nichtsein, das Schweben zwischen beiden — ein Unaussprechliches; und hier haben wir den Begriff von Leben.

Leben kann nichts anders sein. Der Mensch stirbt, der Stoff bleibt, das Mittelglied, wenn ich so sagen darf, zwischen

Stoff und Vernichtung ist weg, der Stoff wird bestimmunge. los, jedes eignet sich zu, was es kann.

Hier bleibt die Philosophie stehn und muß stehn bleiben; denn darin besteht gerade das Leben, daß es nicht begriffen werden kann.

Nur aufs Sein kann alle Philosophie gehn. Der Mensch fühlt die Grenze, die alles für ihn, ihn selbst umschließt, die erste Handlung; er muß sie glauben, so gewiß er alles andre weiß. Folglich sind wir hier noch nicht transzendent, sondern ein Ich und für das Ich.

Um sich selbst zu begreifen, muß das Ich ein andres ihm gleiches Wesen sich vorstellen, gleichsam anatomieren. Dieses andre, ihm gleiche Wesen ist nichts anderes als das Ich selbst. Die Handlung dieser Alienation und respektiven Produktion wird es gleichfalls nur an diesem Gedankenpräparat gewahr, es sindet, daß es bei ihm selbst ebenso sein muß, daß die Handlung auf keine andre Art bei ihm geschieht, die dieser Resterion vorhergeht . . .

Natürlicher Gang der Reslexion zum Resultat und vom Resultat zur Reslexion, als dem Resultate des Resultats.

Leben ift ein aus Synthese, These und Antithese, Bu-sammengesetztes und doch keins von allen dreien.

Den Gehalt der These und die Form der ersten Synthese und Antithese müssen alle solgenden Thesen, Synthesen und Antithesen haben. Folglich muß Sein allen Thesen, Trennen und Beziehn allen Antithesen und Synthesen sein: ihr Charakter.

Ist alle Philosophie nicht bloß zum Gebrauch oder Behuf der Restexion möglich?

Deshalb muß sie dogmatisch sein und transzendent scheinen. Was verstehn wir unter Ich? Hat Fichte nicht zu willkürlich alles ins Ich hineingelegt? Mit welcher Befugnis?

Kann ein Ich sich als Ich setzen, ohne ein anderes Ich oder Nicht-Ich? (Wie sind Ich und Nicht-Ich gegensetzbar?)

Das 3ch hat eine hieroglyphische Kraft.

Es muß ein Nicht-Ich sein, damit Ich sich als Ich sețen könne. (These, Antithese, Synthese.)

Die Handlung, daß Ich sich als Ich sett, muß mit der Antithese eines unabhängigen Nicht-Ich und der Beziehung auf eine sie umschließende Sphäre verknüpft sein: diese Sphäre kann man Gott und Ich nennen.

schaffen, die eigentlicher Benbant ber außern Belt ift, Die, indem sie ihr auf allen Punkten bestimmt entgegengesett wird, unfre Freiheit immer mehr erweitert. Denn unfre Freiheit geht notwendig von Bestimmung aus. Je mehr wir uns unfrer Bestimmungen entledigen, besto freier werden wir. Alle Bestimmungen gebn aus uns heraus, wir ichaffen eine Welt aus uns heraus und werden bamit immer freier, da Freiheit nur im Gegensate einer Belt bentbar ift. Je mehr wir bestimmen, aus uns heraus legen, besto freier, fubftantieller werden wir, wir legen gleichsam bas Beimesen immer mehr ab und nabern uns dem durchaus reinen, einfachen Wesen unsers Ich. Unfre Kraft hat nun soviel Spielraum gefriegt als fie Welt unter fich hat. Da unfre Natur aber, oder die Fulle unsers Besens, unendlich ift, so konnen wir nicht in der Zeit dieses Ziel erreichen. Da wir aber auch in einer Sphare außer der Zeit find, fo muffen wir es da in jedem Augenblick erreichen, oder vielmehr, wenn wir wollen, in dieser Sphare reine, einfache Substanz sein konnen.

Hier ift Moralität und Beruhigung für den Geist, den ein endloses Streben, ohne es zu erreichen, was ihm vorschwebt, unerträglich dunkt.

(Alle Bestimmung geschieht baburch, baß Substang bes Objekts mit Akzidens des Subjekts vereinigt wird et vice versa, oder vielmehr, da Substanz allemal in der Mitte ber Entgegengesetten liegt und alle Entgegengesetten Gins find - jedes der Entgegengesetten aber notwendig aus zwei Bestandteilen besteht, wovon Einer ein gemeinschaftlicher ift, obwohl tein quantitativ gemeinschaftlicher, fondern ein quantitativ getrennter -, badurch, bag biefer gemeinschaftliche Bestandteil aufgesucht wird und auf diese Art beide in Berbindung treten.) Sinnen- und Geisterwelt find fich schlechterbings nur im Bechsel entgegengesett. Ift das Objett (wie ich hier ben Inhalt ber Sinnenwelt bezeichnen will) mannichfach, fo ift das Subjett einfach, jenes beharrlich, diefes veranderlich, jenes Substanz, dieses Afzidens et vice versa. (Substang ift lediglich eine 3bee; es ift bas Bange, worauf gerade reflektiert, was gerade angeschaut wird. Akzidens ift nur fein Bechfelbegriff, es wird damit fein Buftand angedeutet, die Summe von Berhaltniffen, die das Bange als Ganzes hat, Atzidens ift im Grunde nur im Plurali brauch. Inwiefern ber Mensch im Gehorsam leben muß? (Gegen Gott und Menschen.) (Sprachcharafter, allgemeine Sprache — woher die Verschiedenheit der Sprachen? Sagen ber Butunft. Taufendjähriges Reich. Neue Religion.) Das eigentliche philosophische System muß Freiheit und Unendlichteit, ober, um es auffallend auszudruden, Syftemlofigfeit, in ein System gebracht, sein. Rur ein folches System fann die Fehler des Spftems vermeiden und weder der Ungerechtigkeit noch ber Anarchie beziehen werden.

Die Kategorien sind synthetische Atzidentalbegriffe a priori. Bernunft entspricht der Zeit, Berstand dem Raume. (Warum sind 12?)

Rur zwei Reiche. Moralität streitet mit physischer Freiheit; Herrschaft, Willfür mit Gottheit, Unabhängigkeit von
äußern und innern Zufällen. Die Sphäre der Moralität
des Ichs hebt alle Thesis und Antithesis auf. Sie ist
außer den Gesetzen, dem Wirkungskreis der theoretischen
Bestimmung. (Über Freiheit. Einzelne Bestimmungen sind
notwendig, aber die Vernunft muß den Wechsel regieren,
der Mensch muß nur insosern bestimmt sein, als er, weil er
im Reiche der Bestimmung ist, bestimmt sein muß, i. e. er
muß bestimmt sein, aber nicht auf die oder die Art usw.
Aller Stoff schränkt die Freiheit ein, alle Handlung dehnt
sie aus.)

Jede Kategorie hat, so wie jeder reine Begriff, Ein eigentümliches und Ein gemeinschaftliches Merkmal. Daher kommt's, daß man bei Untersuchung eines solchen Begriffs immer im Zirkel geht. (Im Stil herrscht entweder der Gegenstand überhaupt, oder der besondre Gegenstand, entweder der Zustand oder die Idee, entweder das Symbol oder das Wort, die Gestalt, Genesis oder Gebrauch (Charakter) des Worts. Unterschied des Rechts auf eine Person und auf eine Sache. Ich kann eine Person wie eine Sache behandeln, wenn sie nicht durch ihre vollendete Moralität alles Recht gegen sich aushebt, z. B. Recht auf eine Weibsperson in einer wüsten Insel. (Besugnis?) Abstufungen der Beschäftigungen zur Erhaltung der Lebensgeister. (Lebensstrafen.)

Das Universalspstem der Philosophie muß wie die Zeit sein, Ein Faden, an dem man durch unendliche Bestimmungen laufen kann. Es muß ein System der mannichfachsten Ein-

heit, der unendlichen Erweiterung, Kompaß der Freiheit sein; weder formales noch materiales Spstem. (Wir mussen die Dichotomie überall aussuchen.) über Phantasiespsteme, — deren sind unendliche möglich. Es bleiben aber immer materiale Spsteme, mithin nur ästhetische Kompositionen; dies muß aber reine Philosophie nicht sein. Sie enthält nur Gessehe des Orientierens und gar keinen Inhalt oder dessen Form, im gewöhnlichen Sinne. Sie ist weder formal noch material. (Jeder spnthetische Begriff enthält zwei speziell entgegengesetze Begriffe, als Akzidensbegriffe, als Begriffe, zwischen denen er wechselt, oder besser, die mittelst seiner wechseln.) Die bisherigen Begriffe von Gott waren ziemlich richtige Ideen vom Menschen — qua Intelligenz.

Reine Empfindung, woher ist die der sicherste Probiersstein der Wahrheit usw.? Unsre Empsindung schließt aus und schließt ein, bestimmt aber nichts. Sie, in ihrer Totalität ist die bewußtseinlose Anschauung der Geisteswelt; wir empsinden ein objektives Ganzes, und bei jeder Bestimmung des Erkenntnisvermögens empfinden wir ein gewisses Recht oder Unrecht an ihr, ohne, sonder Tätigkeit der Einbildungskraft usw., dasselbe angeben zu können. Dieses Verhältnis gibt der Urteilskraft vorzüglich viel Stoff.

Das außer der Zeit Besindliche kann nur in der Zeit tätig oder sichtbar sein. (Warum Universalphilosophie kein positives System sein kann? Sie kann nichts als die Form der vollständigen Tätigkeit des Geistes bei einer Bestimmung enthalten.) Um etwas zu bilden, muß man ein Objekt vor sich haben; entweder entwirft man sich dies selbst, oder sindet es auswärts.

Nur der vollkommenste Mensch kann die vollkommenste Philosophie entwerfen. Der Mensch steht durchaus mit sich

selbst in Wechselwirkung und innigem Zusammenhang. Jeder Fehler, jede Tugend muß einen allgemeinen Wirkungskreis, einen Totaleinfluß haben. Er kann nicht eine Tugend im eigentlichen Sinne hier, und dort nicht haben.

Die Rategorien sind nur synthetische Begriffe a priori. Sollte es denn nicht synthetische Ideen a priori und synthetische Anschauungen und Empfindungen geben?

Unsre Staaten sind nur Agglomerationen. Staaten im eigentlichen Sinne des Worts sind nur mittelst einer sehr idealischen Einbildungstraft denkbar. Unsre Staaten sind Staaten — sie sind keine. Wie besteht dies? Der Sat ist wahr, den wir mit der Kraft der Wahrheit anschaun, den wir zur Idee erheben. (Sphäre der Indisserenz: sompor idom; Sphäre der Disserenz: Veränderung; Synthetische Sphäre: Wechsel.) Die unendliche Idee unsrer Freiheit involviert auch eine unendliche Reihe unsrer Erscheinungen in einer Sinnenwelt. Wir werden nicht an die einzige Erscheinung in unsrem irdischen Körper auf diesem Planeten gebunden sein.

überall sind drei Sphären. Sie sind nur in Rücksicht ihrer selbst bestimmt. Ihre Wirksamkeit ist so verschieden, als die Teile der Unendlichkeit. Sie sind aber immer dies selben, der Stoff und die Form ihrer Erscheinung en mag so verschieden sein als er will. Sie sind in Rücksicht auf ihre jedesmalige Bestimmung vollkommen indisserent. Sie sind, was sie sind, sie sind, sie tun, was sie tun, sie leiden, was sie leiden, lediglich ihrer selbst willen. Um realisiert zu werden, müssen sie sinzeln anwenden lassen, i. o. im einzelnen erscheinen, aber dennoch sind sie und bleiben sie ewig unentjungsert, ewig sie selbst, ungeteilt und frei. (So ist es mit allen Ideen. Ihre Erscheinung scheint sie nur zu verwandeln.)

So ift es mit der Menschheit. (Sie ift im ganzen und eingelnen dieselbe.) Die Ideen erheben gu fich, fie laffen fich nicht herab. Bringip ber Bervolltommnung in ber Menschheit. Die Menschheit ware nicht Menschheit, wenn nicht ein tausendjähriges Reich tommen mußte. Das Pringip ift in jeder Kleinigkeit bes Alltagslebens, in allem fichtbar. Das Bahre erhalt fich immer, bas Gute bringt burch, ber Mensch kommt wieder empor, die Runft bildet fich, die Wiffenschaft entsteht, und nur das Bufällige, das Individuale verschwindet. Es ift ber Rampf bes Berganglichen mit bem Bleibenben. Endlich lernt Bertules die immer machsende Sydra doch toten. Endlich muß der Sieg à l'ordre du jour werden -Resultat der berechnetften, genauesten Runft. Die Runft muß über die robe Maffe triumphieren, Übung macht ben Meifter. (Beisheitstunft und Beisheitswiffenschaft.) Sphare ber Realitat (des Einzelfinnes) - gemeinschaftlicher Stoff des Entgegengesetten. (Jeder Teil der entgegengesetten Subftangen besteht wieder aus beiden.) Totalität ift nur Bollftandigkeit ber Berhaltniffe. (Wie entstehn die Teile in der Substanz und werden felbständig?) Wir muffen durchgehends auf den synthetischen Busammenhang der Entgegengesetten reflektieren, also auch zwischen Sinnen- und Geisterwelt. (In den Produkten jeder Welt ift das Eigentumliche und bas Predominierende. Die Idee hangt fo gut an der Sinnenwelt, als das Gefühl an der Geistwelt.) 3ch behaupte, daß Analyse und Synthese eigentlich entgegengesetzte Sandlungen find. Welches ift ihr fynthetischer Charafter ober ihre gemeinschaftliche Sphare? (Alle Schmerzen muffen ein Maximum haben, furz alle unangenehme Buftande muffen ihre Bestim. mung, ihre Grenzen, ihre Ordnungen haben, unter benselben Gesetzen ftehn, als die Buftande ber Luft. Der hochfte

Schmerz kann nur ein Augenblick sein. Thetischen — antithetischen Schmerz. Lust und Unlust stehn im Wechsel.) Hang des Menschen, oft ein offenbar Schädliches zu ergreifen, oft par dépit sich mutwillig zu verderben. Es ist noch Außerung der Freiheit.

Allen Bermögen und Kräften des Gemüts muß etwas entgegengesett sein? Was ist das? (In welcher Sphäre ist alles Ganzes Teil und in welcher aller Teil Ganzes?) Es gibt nur zwei Urelemente und eine Sphäre der Ersscheinung für dieselben. (Liebe, als synthetische Kraft.) Es kommt nur darauf an, ob wir etwas in die innre Sphäre unsrer freien Tätigkeit aufnehmen, was sie hemmt, so leiden wir auch und sind abhängig davon. Selbst das größeste Unglück muß aufgenommen werden in diese Sphäre, wenn es uns eigentlich afsizieren soll, sonst bleibt es uns fremd und außer uns.

Eigentum in unferm rechtlichen Sinne ift nur ein pofitiver Begriff, i. e. der mit dem Juftand der Barbarei aufhoren wird. Das positive Recht muß positive Grundlagen a priori haben. Gigentum ift basjenige, was bie Möglichkeit gibt, in ber Sinnenwelt feine Freiheit zu außern. (Bas analytisch in ber Getsteswelt ift, ift synthetisch in ber Sinnenwelt et vice versa.) Analyse und Synthese sind auf diese Art Wechselbegriffe. Jedes nimmt bes andern Plat und Vices ein in der entgegengesetten Sphare, nämlich bas, wovon Analyse und Synthese pradiziert wird. (Starke läßt fich durch Gleichgewicht erseten, und im Gleichgewicht sollte jeder Mensch bleiben, benn bies ift eigentlich ber Buftand feiner Freiheit.) Bas heißt bas, die Tugend um ihrer felbft willen lieben? (Das reale Denken muß im Entgegengesetzten in zwei materialen, entgegengesetten Sphären sein. Thetisches, III11

Antithetisches Entgegenseßen. Nur Entgegengesetzte lassen sich entgegenseßen. Allem Handeln i. o. allem Bestimmen muß ein Bestimmbares korrespondieren. Tätigkeit ist ein synsthetischer Begriff, der einen Wechsel zwischen Subjekt und Objekt begründet. Er ist das Medium, das Behikel alles Wechsels; Wechsel und Tätigkeit bedingen einander wechselsseitig. Reine Tätigkeit schafft also etwas Neues, sondern sie verknüpft nur das Seiende zu gegenseitiger Wirksamkeit. Tätigkeit ist die dritte materiale Sphäre, durch die alle Formation möglich und wirklich gemacht wird. (Sphäre versleitet zu falschen Begriffen — lieber bloß Materie.) Thetische, Antithetische und Synthetische Materie.

Dies ist die Begründung von Ursache und Wirkung. Wie wird aber Substanz und Akzidens und Gemeinschaft begründet? Nur zusammen sind sie ein Ganzes, ein Etwas. Alles muß entweder in einem oder dem andern sein. Reine dieser Materien ist entbehrlich. Zusammengenommen, in ihrer Totalität, sind sie das Weltall. Dies ist freilich schon eine Phantasie Anschauung, schon ihr eignes Produkt. Da sie unzertrennlich sind, so müssen sie alles zusammensepen, was als Ursache und Wirkung, Substanz und Akzidens, notwendig Verneintes, notwendig Bejahtes bestimmt werden kann.

In der Kategorie der Disjunktion wird etwas durch Affirmation negativ und durch Regation affirmativ bestimmt. In der Kategorie der Kausalität wird die Kausalität durch die Dependenz ot vico vorsa bestimmt, i. o. etwas wird als kausal dependent und als dependent kausal bestimmt. In der Kategorie der Substantialität wird etwas als Substanz durch seine Akzidenzen, und als Akzidens durch seine Substanz bestimmt.

Unsre innre Welt muß der außern durchaus bis in die kleinsten Teile korrespondieren, denn sie sind sich im Ganzen entgegengesett. Was sich dort so entgegengesett ist, ist sich hier umgekehrt entgegengesett oder durch einander bestimmt; lauter antithetische Bestimmungen.

Nur durch Handeln kann etwas für mich entstehn, denn es kommt etwas in meine Sphäre, es entsteht etwas zwischen mir und mir. Nur durch meine Tätigkeit ist ein Sein für mich mögelich. Ich rücke gleichsam meine Grenze vorwärts, ich gewinne etwas. Dieses Etwas muß ein Nichttätiges, ein Stetes sein.

Schmerzen muffen um deswegen erträglich sein, weil wir sie uns selbst setzen, und wir also nicht mehr leiden als wir tätig dabei sind.

Ursach und Wirkung in der ersten Kategorie der Relation ist besser ausgedrückt: bestimmendes — bestimmbares oder bestimmsames; das Akzentuierte und das Ausfüllende, Verstnüpfende.

Wie bestimmen uns dunkle Empfindungen und Anschauungen so machtig? Weil sie wie Objekte unfre Wirksamkeit reizen.

Ist ein Organon der reinen Schematik möglich oder ist dieselbe selbst das ursprüngliche Organon? Oder liesert allein die Berbindung der reinen Schematik, als theoretischer Form, mit der reinen Metaphysik, als praktischem Stoff, das eigentsliche Organon, welches uns Fichte in seiner Wissenschaftszlehre ausstellt und welches Eins und unteilbar ist?

(Freies und notwendiges Ich. Es gibt gar kein Leiden im Ich. Ich ist Handlung und Produkt zugleich. Wollen und Vorstellen sind Wechselbestimmungen. Das Ich ist nichts anders, als Wollen und Vorstellen. Was von der Außenwelt unterschieden wird, ist das praktische Ich. Nur das praktische Ich kann wahrgenommen werden, denn dies ist

auch das eigentliche Grund-Ich. Vermögen hat eigentlich das Ich nicht. Es ist nur, insosern es sich setzt, und setz sich nur, insosern es ist. (Vollständiges Ich zu sein ist eine Kunst. Man kann und man ist, was man will. Man ist mehr oder weniger Ich, je nachdem man will.)

Über die spnthetische Sphare zwischen Sein und Segen.

Alzidenzen können schlechthin nur in Einem Objekt sein. Substanz sind doch beide Alzidenzen zusammengenommen. Aber wie ist diese Zusammennehmung möglich? Alles Objekt als Objekt, i. o. in der Handlung, in der es Objekt ist und wird, hat eine laute und eine stumme Seite, einen widerstehenden und freien Teil, eine zu- und abgekehrte Seite; es ist laut und stumm, widerstehend und frei zugleich. Was idealisch unter beide Alzidenzen verteilt ist, ruht jetzt allein auf der in Anspruch genommenen und das Entgegengesetzte auf der andern. Anschaubar ist solglich nur Ein Alzidens auf einmal. (Waterie und Form sind immer unabhängig von einander begründet. Ihr Zusammentressen ist nicht in ihnen, sondern in einem dritten, im Objekte, bedingt, und dieses ist wieder durch die Handlung des Ich bedingt.)

Das Objekt ist schlechthin auf keine andre Weise zu untersuchen, als insofern es Objekt, i. e. in der Handlung tst, in der es Objekt ist.

Objekt des notwendigen und Objekt des freien 3ch.

Willfürlich, i. e. objektiv muß alles sein, was die Menschen frei bestimmen soll, oder besser, woran sich die Menschen frei bestimmen sollen. Je unabhängiger von der Vernunft etwas ist, desto fähiger Bestimmungsgrund zu sein. Hierin liegt das Geheimnis der Magie alles Positiven, alles Unerklär-

lichen, aller Formeln, ber Gögenbilber, bes Aberglaubens usw. Das notwendige Ich kommt dabei mit ins Spiel; wirtsame Borftellung wechselt unmittelbar mit seinen Brobutten. Je mehr also fich etwas seinem Produtte nabert, besto gewiffer wechselt wirksame Borftellung mit demselben. (Daher wirft auch das Bergangne und Bufunftige fo wunderbar auf uns, weil, je unabhangiger ein Objett von unfrer Birtfamteit ift, besto freier unfre Birtfamteit fpielt; daber auch die sonderbare Alltäglichkeit der Gegenwart. Sier wird das Gemut zu einer beftimmten Birtfamteit gezwungen und das notwendige 3ch zu fehr empfunden, dahingegen dort das notwendige 3ch gleichsam mehr separiert ift, und so bas Borftellende 3ch seine Freiheit mehr empfindet. Empfindung der Freiheit ift Empfindung der Luft. (Bestimmtfein ohne bestimmt zu sein wie das Objekt. Im Ich also: innerstes Gefühl bes Unwandelbaren.) Daburch, daß bas 3ch fein Leiden und seine Tätigkeit fühlt, ift es mehr als Objekt; Subjekt und Objekt zugleich. Wie kann es beibes zugleich sein? Indem es auf sich restektiert. In der Reflexion, als aus beiden entstanden, ift ein unaufhörlicher Wechsel oder ein unendlicher Bechfel, weil man von einem jum andern getrieben wird. Also ist das Ich bald Objekt, bald Subjekt, je nachdem man bald hier-, bald borthin fieht und sehn muß. Reflexion und Objekt find Akzidenzen. 3ch ift das Eine, was fie ausmachen, - und da die Reflezion nur im Entgegensepen besteht, so fest fie unaufhörlich entgegen.

Phantasie, Verstand, Gedächtnis usw. sind Handlungsweisen, die auf die verschiedenste Weise modisiziert sein können. 3. B.: es gibt einen phantastischen Verstand, eine verständige Phantasie, kurz, es sind die notwendigen Akzidenzen des Vernunftwesens, die nur zusammen etwas sind, wo aber bald die eine, bald die andre prädominiert. Es sind Handlungsweisen des Ich in bestimmten Wechselsphären.

Über Perioden, Objektivität und Subjektivität des Stils. Einheit, Ründe, Leichtigkeit, Charakter, Stimmung der Perioden. (Leichte, ungehemmte Überblick der Perioden.) (Fester Charakter, an den alles leicht, ruhig und gemächlich, in der gefälligen Ordnung der sich selbst beschränkenden Freisheit hinläuft.)

Es gehört zu jedem Realen ein Zweifaches, wovon das Eine die Materie zum Wesentlichen und die Form zum Zusfälligen, und das Andre die Materie zum Zufälligen und die Form zum Wesentlichen hat.

Jede Wissenschaft entsteht aus der Erscheinung des Ich in einer bestimmten Sphäre, aus der Behandlungsart eines gewissen Stoffs.

Ein Stoff muß sich selbst behandeln, um behandelt zu sein. (Bloßes Leiden, bloßes Tätigsein sind abstrakte Zustände.) Alles leidet nur inwiesern es tätig ist et vice versa. Soviel Handlungsarten, soviel Leidensarten.

Über die Menschheit. Ihre reine vollständige Ausbildung muß erst zur Kunst des Individui werden, und von da erst in die großen Völkermassen und dann in die Gattung übergehn. Inwiesern ist sie ein Individuum?

- 9. Kant sest die feste, ruhende, gesetzgebende Kraft a priori in uns die ältern Philosophen sesten sie außer uns. So hat also in der Philosophie der entgegengesetzte Weg gesgolten als in der Astronomie. Hier hat man zuerst die Erde als six und den Himmel als sie umrollend gedacht in der Philosophie hingegen hat man zuerst das Ich als beswegt und sich um die Gegenstände drehend gedacht, und die Revolutionärs beider Wissenschaften haben nachher geswechselt.
- 10. Sollte es nicht in der Philosophie einen Himmel, d. i. einen unendlichen Inbegriff von Spstempotenzen geben? unter beständiger Voraussetzung eines unendlichen Zentralsförpers, welches kein anderer als der Himmel selbst ist, in dem wir leben, weben und sind.
- 11. Begriff von Sinn. Nach Kant bezieht sich reine Mathematik und reine Naturwissenschaft auf die Formen der äußern Sinnlichkeit. Welche Wissenschaft bezieht sich denn auf die Formen der innern Sinnlichkeit?

Sibt es noch außersinnliche Erkenntnis? Ift noch ein andrer Weg offen, aus sich selbst herauszugehn und zu andern Wesen zu gelangen oder von ihnen afsiziert zu werden?

(Anschauung des Raums und der Zeit. Einbildungs. kraft. Schema. Synthesis von leerem und erfülltem Raum.)

(Kants Erscheinungen. Tranfzendentalphilosophie.)

(Die mathematischen Anschauungen sind die sichtbaren Regeln der Ordnung des mannichfaltigen Raums oder der ausgedehnten Gegenstände sowie auch der mannichfaltigen Womente — der sutzessiven Gegenstände.)

Die wirklichen Gegenstände fixteren nur die unendlichen Bariationen der Raum- und Zeitgestaltungen durch die Ein-

bildungskraft. Sie fixieren die Schemate durch Füllung mit widerstrebender, unabhängiger Masse. Synthesis von Ich und Nicht-Ich.

12. Reine Tätigkeit ohne Richtung, keine Richtung ohne Begehrungsvermögen.

(Endliche und unendliche Anziehung — Beide sind sich einander zuwider. Jene ist unvollkommen, Wechsel, Beränderung ist ihr Charafter, lettere ist vollkommen. Sie ist une et indivisible. Man könnte sagen, daß sie durch Treue charafterisiert würde.)

Die Gesetzgebung hat die Vermischung jener heterogenen Attraktionsprinzipien veranlaßt. Aus dieser Mischung entstand Scham, Reue, Furcht.

Die Moral ist der Inbegriff der Gesetze jenes unendlichen Prinzips.

Die Produktionen der wollenden Intelligenz veranlassen, inzitieren das moralische Organ. Maximen sind die Basis der moralischen Handlungen.

- 13. Sinnliche Überzeugung, intellektuelle Überzeugung; ihr Wechsel.
- 14. Das Universum ist im Zustande einer gespannten Feder. Der Verstand macht aus dem allgemeinen Willen (einer Direktion nach allen Seiten), der eben deswegen nichts will einen bestimmten, nachgebenden Willen, da er von Natur absolut unbiegsam ist.
- 15. Axiomen beruhn auf sinnlicher Überzeugung. Die künstliche, gemachte Überzeugung geht vom Axiom aus. Die letztere hat die erstere verdrängt, Sie ist so scharf umrissen, jene hingegen so einfach als möglich; daher aber so unscheinbar. Sie ist auch mitteilbar, welches jene nicht ist.

16. Unterschied zwischen errungner Größe und hoher Harmonie: Themistokles und Sokrates.

Bei dem letztern scheint die Glückseligkeit nicht das Ressultat begünstigender Umstände, sondern eine wahre Emanation seines Wesens zu sein. Das Unglück wird durch seine Berührung selbst zum Glück.

17. Wir wiffen nur insoweit wir machen.

(Gott schafft auf keine andre Art, als wir. Er setzt nur zusammen. Ist die Schöpfung sein Werk, so sind wir auch sein Werk. Wir können die Schöpfung als Sein Werk nur kennen lernen, inwiesern wir selbst Gott sind. Wir kennen sie nicht, inwiesern wir selbst Welt sind — die Kenntnis ist zunehmend — wenn wir mehr Gott werden. Kennt sich Gott selbst? Oder haben wir den transzendentalen Gessichtspunkt für ihn? Dies ist Unsinn. Dem höhern Gessichtspunkte steht der untere oder niedrigere entgegen. Der transzendentale Gesichtspunkt zerfällt in diese beiden Arten.

- 18. (Die bisherige Geschichte der Philosophie ist nichts, als eine Geschichte der Entdeckungsversuche des Philosophierens. Sobald philosophiert wird, entstehn Philosopheme und die echte Naturlehre der Philosopheme ist die Philosophie.)
- 19. (Diese mannichfachen Ansichten aus meinen philossophischen Bildungsjahren können vielleicht denjenigen untershalten, der sich aus der Beobachtung der werdenden Natur eine Freude macht, und demjenigen nicht unnütz sein, der selbst noch in diesen Studien begriffen ist.)
- 20. "Der Buchstabe ist nur eine Hülfe der philosophischen Mitteilung, deren eigentliches Wesen in Erregung eines bestimmten Gedankengangs besteht. Der Redende denkt, produziert; der Hörende denkt nach, reproduziert. Die Worte

sind ein trügliches Medium des Vordenkens, unzuverlässige Behikel eines bestimmten, spezisischen Reizes. Der echte Lehrer ist ein Wegweiser. Ist der Schüler in der Tat wahrs heitslustig, so bedarf es nur eines Winks, um ihn sinden zu lassen, was er sucht. Die Darstellung der Philosophie besteht demnach aus lauter Thems, aus Anfangssähen, Prinzipien. Sie ist nur für selbsttätige Wahrheitsfreunde. Die analytische Aussührung des Thems ist nur für Träge oder Ungeübte. — Letztere müssen dadurch sliegen und sich in einer bestimmten Direktion erhalten lernen."

- 21. (Ein Problem ist eine feste, synthetische Masse, die mittelst der durchdringenden Denkkraft zersetzt wird. So ist umgekehrt das Feuer die Denkkraft. Die Natur und jeder Körper ein Problem.)
- 22. Man muß bei jeder Philosophie das Zufällige von dem Wesentlichen zu unterscheiden wissen. Zu diesem Zusfälligen gehört ihre polemische Seite. In spätern Zeiten ersscheint die an Widerlegung und Beseitigung vorhergegangener Meinungen verschwendete Mühe seltsam genug. Eigentslich ist diese Polemik noch eine Selbsibekämpfung indem der seiner Zeit entwachsene Denker doch noch von den Vorurteilen seiner akademischen Jahre beunruhigt wird eine Beunruhigung, von der man sich in hellern Zeiten keinen Begriff mehr machen kann, weil man kein Bedürsnis sühlt, sich dagegen in Sicherheit zu sepen.

23. Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung. Welcher Geist ruft — ein solcher erscheint.

24. Wenn man anfängt über Philosophie nachzudenken, so dünkt uns Philosophie, wie Gott und Liebe, Alles zu sein. Sie ist eine mystische, höchstwirksame, durch dringen de Idee, die uns unaufhaltsam nach allen Richtungen hinein-

treibt. Der Entschluß zu philosophieren, Philosophie zu suchen, ist der Akt der Manumission, der Stoß auf uns selbst zu.

- 25. Außer der Philosophie der Philosophie gibt es allerdings noch Philosophien, die man Individualphilosophien nennen konnte. Die Methode ift echt philosophisch. gehn vom Absoluten aus, nur von keinem rein Absoluten. Sie find daher eigentlich aus Philosophie und Unphilosophie gemischt, und je inniger die Bermischung ift, desto interessanter. Sie find individuell von Grund aus. Sie segen eine Synthesis mit Gewalt als Thesis. Die Darstellung der Philosophie der Philosophie wird immer etwas von einer Individualphilosophie haben. Der Dichter stellt ebenfalls nur Individualphilosophie dar, und jeder Mensch wird, so lebhaft er übrigens auch die Philosophie der Philosophie anerkennen mag, praktisch nur mehr ober weniger Individualphilosoph sein, und, trop allen Bestrebens, nie gang aus dem Bauberfreise seiner Individualphilosophie heraustreten konnen.
- 26. Sollte das höchste Prinzip das höchste Paradogon in seiner Aufgabe enthalten? Ein Satz sein, der schlechterdings keinen Frieden ließe, der immer anzöge und abstieße, immer von neuem unverständlich würde, so oft man ihn auch schon verstanden hätte? Der unsre Tätigkeit unaushörlich rege machte, ohne sie je zu ermüden, ohne je gewohnt zu werden? Nach alten mystischen Sagen ist Gott für die Geister etwas ähnliches.
- 27. Unser Denken war bisher entweder bloß mechanisch, diskurstv, atomistisch, oder bloß intuitiv, dynamisch. Ist jetzt etwa die Zeit der Vereinigung gekommen?
- 28. Es ware wohl möglich, daß Fichte Erfinder einer ganz neuen Art zu benken ware, für die die Sprache noch

keinen Namen hat. Der Erfinder ist vielleicht nicht der fertigste und sinnreichste Künstler auf seinem Instrument, ob ich gleich nicht sage, daß es so sei. Es ist aber wahrscheinlich, daß es Menschen gibt und geben wird, die weit besser sichtisieren werden, als Fichte. Es können wunderbare Kunstwerke hier entstehn, wenn man das Fichtisieren erst artistisch zu treiben beginnt.

- 29. (Im eigentlichsten Sinn ift philosophieren ein Liebkosen, eine Bezeugung der innigsten Liebe zum Nachdenken, der absoluten Luft an der Weisheit.)
- 30. (Die vollendete Form der Wissenschaften muß poetisch sein. Jeder Satz muß einen selbständigen Charakter haben, ein selbstverständliches Individuum, Hülle eines witzigen Einfalls sein.)
- 31. (Der erste synthetische Sat ist gleichsam der erste Kern. Es löst sich von den beiden Endgliedern ein Satz nach dem andern nach Anziehungsgesetzen des Kerns ab und wird mittelst seines Durchgehns durch den ersten Satz, diesem afsimiliert und so wächst die Philosophie in die Unendlichsteit, nach außen und nach innen. Sie strebt gleichsam den unendlichen Raum zwischen den Endgliedern auszufüllen.)
- 32. Statt Kosmogenien und Theogenien beschäftigen sich unsre Philosophen mit Anthropogenien.
- 33. (Die Verknüpfung des Spinozism und Holozoism würde die Vereinigung des Materialism und Theism herbei-führen.)
- 34. (Kraft ist die Materie der Stoffe. Seele die Kraft der Kräfte. Geist ist die Seele der Seelen. Gott ist der Geist der Geister.)
- 35. (Baader, Fichte, Schelling, Ritter und Schlegel möcht' ich das philosophische Direktorium in Deutschland nennen.

- Es läßt sich noch unendlich viel von diesem Quinquevirat erwarten. Fichte präsidiert und ist Guardien de la Constitution.)
- 36. Die Möglichkeit aller Philosophie beruht darauf daß sich die Intelligenz durch Selbstberührung eine Selbstgesehmäßige Bewegung d. i. eine eigne Form der Tätigteit gibt. (Siehe Baaders Theorie der Gliederung.)
- 37. Reines unbedingtes Wissen, von der Erfahrung unabhängiges Wissen war von jeher das Ziel der Bestrebungen der philosophischen Vernunft.
- 38. Konsommierte Philosophen geraten leicht auf den Grundsat: auch die Philosophie ist ettel und so in allen Wissenschaften.
  - 39. Runft zu leben, gegen Mafrobiotit.
- 40. Kompositionen der Rede. Musikalische Behandlung der Schriftstellerei.
- 41. Bon den mannichfachen Arten einzuwirken oder zu reizen (durch Einmischung, Stoß, Berührung, mittelbare Berührung, bloßes Dasein, mögliches Dasein usw.).
- 42. Dramatische Erzählungsart. Märchen und Meister Toujours en état de Poésie.
- 43. Hoher Wert der Mathematik, als aktive Wissenschaft. Borzügliches Interesse der Mechanik. (Berührungskunde. Akustik.) Mannichfaltige Arten der Berührungen und Tangenten. Aktive und passive Tangenten. Winkel der Berührungen. Schnelligkeit der Berührungen oder Takte. Taktereihen und solgen. Linientakte. Punkttakte. Flächentakte. Massentakte. Beharrliche Takte.
- 44. Grundlagen der Geognosie und Oryktognosie. Kritik der Merkmale.
  - 45. Instrumentenlehre oder Organologie.

- 46. Alle Wirkung ist Übergang. Bei der Chemie geht beides ineinander verändernd über. Nicht so bei dem, was man mechanischen Einfluß nennt.
- 47. Sollten nicht alle Beränderungen, die Körper wechselsseitig in einander hervorbringen, bloß Beränderungen der Kapazität und Reizbarkeit sein, und alle chemischen Operationen und Einflüsse diese generelle Einheit haben, daß sie die Reizbarkeit und Kapazität jedes Stoss modisizieren? So z. B. wirkt der Oxigen beim Berbrennungsprozeß. Alle chymische Elemente stimmen indirekte. Die Merkmale und Erscheinungen jeder Substanz hängen von der Erregbarkeit derselben ab. Alle Mischungsveränderungen haben Beziehung auf die Kapazität und Erregbarkeit der Körper. Die Körper sind durch ihre mannichsache Erregbarkeit verschieden.

Oder könnte man sagen, daß die Körper am natürlichsten, durch ihre mannichsachen Verhältnisse zur Erregbarkeit, als Reize, klassistiert würden?

Das alles stimmt sehr gut zum Galvanism. Die Chymie ist schon Galvanism — Galvanism der leblosen Natur. Das Feuer ist bloß ein Hülfsmittel — ein gelehrtes Mittel des Chymisten.

(Die Selbstentzündung ist Galvanisation.) (Die Metallstalle sind noch nicht genug in der Medizin angewandt worden.)

Wirkt die Wärme chymisch? Im strengern Sinne nicht — sie befördert nur Galvanisationen.

48. Der Streitpunkt zwischen Humorals und Nervenspathologen ist ein gemeinsamer Streitpunkt der Physiker. Dieser Streit berührt die höchsten Probleme der Physik.

Den Humoral-Pathologen entsprechen die Vervielfältiger der Stoffe, die Stoffseher. Den Nervenpathologen die ato-

mistischen, mechanischen Formseher. Die echten Aktionisten, wie Fichte, vereinigen beide Systeme. Man kann diese letztern schaffende Betrachter, Seheschöpfer nennen. Jene beiden sind die direkt und indirekt Trägen — flüssige und starre. Der Begriff Aktion zersetzt sich in den Begriff Stoff und Bewegung. (Stoß.) So zersetzt sich der Aktionist in den Humoralisten und Neuristen. Sie sind seine äußern Elemente — seine nächsten Bestandteile.

- 49. Ahnlichkeit der historischen Geognosie und Oryktognosie mit der Philologie.
- 50. Darstellung eines Gegenstandes in Reihen. (Bariationsreihen Abänderungen usw.) So z. B. die Personendarstellung in Meister, die schöne Seele und Natalie —
  beider Selbstrestexion bei den Dingen der ersten, zweiten,
  dritten Hand usw. So ist z. B. eine historische Reihe, eine
  Sammlung Rupferstiche vom rohsten Ansang der Kunst bis
  zur Vollendung und so fort der Formen vom Frosch bis
  zum Apollo usw.
- 51. Religiöse, moralische, geistige, poetische Berbrecher usw. . . . . (Ift das Schöne ein Neutrum?) über allsgemeine Begriffe sind sie Neutra, Mischungen oder quid? (Leichtigkeit und Popularität.) (Versuch über das Geld.) Poetisterung der Finanzwissenschaften. (Kritik der bisherigen Physiker) Ritter. (Begriff von Gelehrsamkeit.) Ein Universalreallegikon ist das beste Handbuch. (Was ist mehr wie Leben? Lebensdienst, wie Lichtdienst.) Tiere als Götterattribute. (Theophrasis und der Astrologen Behandlung der Astrologie.) (Murhards Geschichte der Physik.) Nepform. (Mathematizität der Analogie.) (Über die Obersläche als Synthesis.) Über Experimente (Zeit und Raum mehr lebendig behandelt.) Ratur Gebornes Hindeutung auf Zeugung.

(Astronomisch geognostische Einteilung der Körper in leuchtende und nicht leuchtende.) (Elektrometrische Elektrizität — absolute — relative.) Essai über die Theoretiker und den Nupen der spekulativen Wissenschaften.

52. Poeste. Die Poeste hebt jedes Einzelne durch eine eigentümliche Berknüpfung mit dem übrigen Ganzen — und wenn die Philosophie durch ihre Gesetzgebung die Welt erst zu dem wirksamen Einsluß der Ideen bereitet, so ist gleichs sam Poeste der Schlüssel der Philosophie, ihr Zweck und ihre Bedeutung; denn die Poeste bildet die schöne Gesellschaft, die Weltsamilie, die schöne Haushaltung des Universums.

Wie die Philosophie durch System und Staat die Arafte des Individuums mit den Kräften der Menschheit und des Weltalls verstärkt, das Ganze zum Organ des Individuums, und das Individuum zum Organ des Ganzen macht — so die Poesie, in Ansehung des Lebens. Das Individuum lebt im Ganzen und das Ganze im Individuum. Durch Poesie entsteht die höchste Sympathie und Koaktivität, die innigste Gemeinschaft des Endlichen und Unendlichen.

Der Dichter schließt, wie er den Zug beginnt. Wenn der Bhilosoph nur alles ordnet, alles stellt, so löst der Dichter alle Bande auf. Seine Worte sind nicht allgemeine Zeichen — Töne sind es — Zauberworte, die schöne Gruppen um sich her bewegen. Wie Kleider der Heiligen noch wunderbare Kräfte behalten, so ist manches Wort durch irgend ein herrsliches Andenken geheiligt und fast allein schon ein Gedicht geworden. Dem Dichter ist die Sprache nie zu arm, aber immer zu allgemein. Er bedarf oft wiederkehrender, durch den Gebrauch ausgespielter Worte. Seine Welt ist einsach, wie sein Instrument — aber ebenso unerschöpslich an Melodien.

Alles, was uns umgibt, die täglichen Vorfälle, die gewöhnlichen Verhältnisse, die Gewohnheiten unserer Lebensart, haben einen ununterbrochnen, eben darum unbemerkbaren,
aber höchst wichtigen Einfluß auf uns. So heilsam und
zweckdienlich dieser Kreislauf uns ist, insofern wir Genossen
einer bestimmten Zeit, Glieder einer spezisischen Korporation
sind, so hindert uns doch derselbe an einer höhern Entwicklung unser Natur. Divinatorische, magische, echtpoetische
Menschen können unter Verhältnissen, wie die unsrigen sind,
nicht entstehn.

[Das Gedicht der Wilden ist eine Erzählung ohne Anfang, Mittel und Ende — das Vergnügen, das sie dabei empfinden, ist bloß pathologisch — einfache Beschäftigung, bloß dynamische Belebung des Vorstellungsvermögens.

Das epische Gedicht ist das veredelte primitive Gedicht. Im wesentlichen ganz dasselbe.

Der Roman steht schon weit höher. Jenes dauert fort, dieser wächst fort; in jenem ist arythmetische, im Roman geometrische Progression.]

[Wer keine Gedichte machen kann, wird sie auch nur negativ beurteilen. Zur echten Kritik gehört die Fähigkeit, das zu kritisterende Produkt selbst hervorzubringen. Der Geschmack allein beurteilt nur negativ.]

[Poesie ist die Basis der Gesellschaft, wie Tugend die Basis des Staats. Religion ist eine Mischung von Poesie und Tugend — man errate also — welche Basis?]

[Wie die Masse mit dem schönen Umriß verbunden ist, so das Leidenschaftliche mit der Beschreibung im Kunstwerk.]

[Der Runftler ift burchaus tranfzendental.]

Poesie ist die große Kunst der Konstruktion der transzendenstalen Gesundheit. Der Poet ist also der transzendentale Arzt. III

Die Poesie schaltet und waltet mit Schmerz und Rigel, mit Lust und Unlust, Irrtum und Wahrheit, Gesundheit und Krankheit. Sie mischt alles zu ihrem großen Zweck der Zwecke — der Erhebung des Menschen über sich selbst.

(Die transzendentale Poesie ist aus Philosophie und Poesie gemischt. Im Grunde befast sie alle transzendentale Funktionen, und enthält in der Tat das Transzendentale überhaupt. Der transzendentale Dichter ist der transzendentale Dentale Mensch überhaupt.)

Von der Bearbeitung der transzendentalen Poesie läßt sich eine Tropik erwarten — die die Gesetze der symbolischen Konstruktion der transzendentalen Welt begreift.

(Das Genie überhaupt ist poetisch. Wo das Genie gewirkt hat — hat es poetisch gewirkt. Der echt moralische Mensch ist Dichter.)

(Der echte Anfang ist Naturpoesie. Das Ende ist der zweite Anfang — und ist Kunstpoesie.)

- 53. Stoff, reiner Stoff Behikel der freiesten Wirkfamkeit des Geistes, wahrhaftes Element der Freiheit, absolut
  reizbar für den Geist. Neine Idee: absolute Funktion dieses
  Stoffs; bestimmte Idee: durch andre Funktionen dieses Stoffs
  bestimmte Funktion desselben.
- 54. Was ist die Welt? Wozu machen wir sie aus unsern verschiednen Gesichtspunkten?

Belebung der innern Organe — durch organische Assoziation im Schlafe. (Größtenteils unangenehme, peinliche Situationen.)

55. (Tätige Liebe — herein und hineinlieben. Direkte sthenische — asthenische Liebe. Vollkommene Liebe.)

Sponfteren = Bestreben, Aufmertsamteit zu erregen.

- 56. (Verschiedne Temperaturen der Teile des Körpers. Wärme- und Lebensprinzip.)
- 57. Erfinde Anekdoten. Man muß als Schriftsteller alle Arten der Darstellung machen können. Erst lerne man sie genau kennen, untersuche sie sorgfältig, studiere die besten schon vorhandnen Duster, dann lege man Hand ans Werk. Allmählich wird man in jeder Art Meister.
- 58. (Stoff ist dependente, durch andere Kraft bestimmte Kraft; reagierende Kraft, negativer Geist.)
- 59. Jeder Gegenstand sollte bestimmte und freie Sensationen und Funktionen veranlassen.
  - 60. Späßchen über die Molefules.
- 61. Zentripetalkraft ist das synthetische Bestreben; Zentrisfugalkraft das analytische Bestreben des Geistes; Streben nach Einheit Streben nach Mannichfaltigkeit. Durch wechselsseitige Bestimmung beider durch einander wird jene höhere Synthesis der Einheit und Mannichfaltigkeit selbst hervorzebracht, durch die Eins in Allem und Alles in Einem ist.
- 62. (Über die Konstruktion der alten Sprachen. Als Tonsprachen verlieren unsre Sprachen außerordentlich.)
- 63. (Lyra. Pindar Klopstock Horaz modulierte Welt. — Gesetze der Assoziation.)
- 64. Straffe, schlaffe, lockre, dichte Einbildungskraft. Unswillfürliche Bewegung ist Krampf; willfürliche Entzündung. Die robe Imagination ist bald willfürlich bald unwillfürlich.

Entzündung durch Krampf ist die sogenannte indirekte Sthenie. Krampf durch Entzündung ist eigentlich die sogenannte indirekte Asthenie.

Reaktion des Krampfs, durch erfolgte Neize, wird Entzündung — Reaktion der Entzündung durch gefolgte Nichtreize Krampf sein. Alle reizende Mittel sind solches, als Wärme, Tätigkeit hervorbringende Mittel. Alle nichtreizende Mittel sind solches, als Kälte, Untätigkeit machende, veranlassende Mittel.

Wärme und Kälte, das sind die Prinzipe der Pharmazie. Erklärungen des Galvanism. Was vereinigt Wärme und Kälte?! Kälte vereinzelt, Wärme vereinigt.

- 65. Ich bin ein ganz unjuristischer Mensch, ohne Sinn und Bedürfnis für Recht.
  - 66. Bas find Sprichwörter?
- 67. Stimmungen z. B. bei Musik. Große, energische Augenblicke. Pflichtmäßige Empfindungen. Empfindungen durch Vernunft verewigt. Ohne diese Stimmungen ist man so gleichgültig, so tot.
- 68. (Ich habe sehr viel Willen aber wenig echte Reizbarkett. (Incitabilitas indirecta, spuria.)
- 69. (Sonderbar, daß die Lokalschwäche eines Organs oft augenblicklich verschwindet, wenn ein andres Organ in diesem Zustande ebenso plöglich erscheint. Die Ursache der Schwäche muß also wandernd, schweisend sein; temporar.)
- 70. Die Luft enthält alle Stamina rorum, sogar die organischen; gasartiger Reim, organisterte Luft.
  - 71. Schwächlicher ftarfer Beift.
  - 72. Gine 3dee und ein Gefet wird gefühlt. (Realitat.)
- 73. Herstellung verstümmelter Fragmente und Beweis, daß der Fond aller wirksamen Meinungen und Gedanken der Alltagswelt Fragmente sind.
- 74. Auflösung eines Gleichnisses (Gleichung absoluter Wert einer Gleichung).
- 75. Alles Liebenswerte ist ein Gegenstand (eine Sache). Das unendlich Liebenswerte ist eine unendliche Sache, etwas

was man nur durch unaufhörliche, unendliche Tätigkeit haben kann. Nur eine Sache kann man besitzen.

- 76. Die klugen Anführer der Franzosen haben dadurch einen Meisterstreich gemacht, daß sie ihrem Kriege das Anssehn eines Meinungskriegs zu geben gewußt haben. Nur in Spekulationsstuben und in sehr einzelnen Orten und Individuen ist er es gewesen, nur accessorie, nicht von Haus aus.
- 77. Höhere Mathematik und Philosophie (oder Theorie der Ideen, des Unendlichen usw.) haben sehr viel Analogie. (Kurven Reihen) Elemente. 3 Axen.
- 78. Die Erscheinungen sind die Differentialen der Ideen. Ideen differentiieren und Erscheinungen integrieren ist sehr
- 79. Vorzüge des Makrologismus, der Groß- und Weit= sichtigen, und Vorzüge des Mikrologism, der Mpopen und Kleinsichtigen.
- 80. Unterschied zwischen willkürlicher, symptomatischer und mimischer Charakteristik oder Sprache.
- 81. Ich habe zu Söschen Religion nicht Liebe. Absfolute Liebe, vom Herzen unabhängige, auf Glauben ges gründete, ist Religion.
- 82. Zugleichsein zweier oder mehrerer Gedanken im Bewußtsein. — Folgen.
  - 83. Leidenschaftliche Barme leidenschaftliche Ralte.
- 84. Verdienst freiwilliger Passivität: mystische Orthos dozen. Fichte wählt das entgegengesetzte Verdienst.
- 85. Schöne poetische Hogarthismen, z. B. die Liebe. Pogarths Blätter sind Romane. Hogarths Werke sind geseichneter Witz, wahrhaft römische Satiren für das Auge. So wie eine echte musikalische Phantasie Satire für das Ohr

sein sollte. Hogarth ist der erste Satirendichter, Shakespeare seiner Gattung.

- 86. Symbole find Mystistationen.
- 87. Der vollendete Mensch sollte eine schöne Satire sein, fähig, jedem eine beliebige Form zu geben, jede Form mit dem mannichfaltigsten Leben auszufüllen und zu bewegen.
- 88. Realifierung der Theorie. Fühlbarmachung des Gedankens. Geset; gefühlter Gedanke.
- 89. Anastomose des diskursiven Individut. Die Intuition ist symmetrisch, die Diskursion variierend.
  - 90. Rann ber Buchftabe bem Geift eignen und umgefehrt?
- 91. In der intellektualen Anschauung ist der Schlüssel des Lebens.
  - 92. Der Mensch: Metapher.
- 93. Der jüngste Tag ist die Synthesis des jetzigen Lebens und des Todes (des Lebens nach dem Tode).
- 94. Hemsterhuis Erwartungen vom moralischen Organ sind echt prophetisch.
  - 95. Urteil Berfetung.
- 96. Die Tätigkeit eines echten Produkts ist durchgehends synthetisch.
- 97. Bild nicht Allegorie, nicht Symbol eines Frems den: Symbol von sich selbst.
- 98. Berührungen eines Zauberstabs. (Friktion, Laterals wirkung.)
- 99. D'Aubussons chemische Erläuterung der Buchstabens rechnung. Diese Zeichen schließen nicht wie Zahlen ineins ander, sondern man sieht noch in jeder Komposition die Elemente, ihre Verhältnisse und die Methode der Komposition. Ils s'associent, mais ils ne se consondent pas.

100. Tätigkeit ist die eigentliche Realität. (Weder Gegenstand noch Zustand sind allein, rein zu denken. Durchs Resslettieren mischt sich das Entgegengesetzte hinein, und selbst schon durchs Streben, Begehren, denn beides sind identische Handlungen. Der Begriff der Identität muß den Begriff der Tätigkeit enthalten, des Wechsels in sich selber. Zwei Zusammengesetzte sind die höchste Sphäre, zu der wir uns erheben können.)

(Gott ist die unendliche Tätigkeit. Natur der unendliche Gegenstand, Ich der unendliche Zustand. Alles dreies sind Abstrakte. Alles dreies ist eins. Sie sind nicht getrennt als in sich selber, in der Reslexion, die aus allen dreien besteht.)

Was Ich — ist durch die Tätigkeit. Insofern Gegenstand und Zustand sind, stehn sie unter den Gesehen der Tätigkeit i. o. sie sind tätig. Tätigkeit ist Urkraft des Akzidens, es ist das unendliche Akzidentielle. Zustand und Gegenstand sind das unendlich Substantielle. Tätigkeit zersfällt wie Stand in zwei Teile ursprünglich: reale, ideale oder positive, negative oder aktive, passive. Auch von der Tätigkeit gilt die Regel: daß man sie nur in Verbindung, nicht allein wahrnehmen kann. Sie (ist) immer im Verhältnis zu Gegenstand und Zustand.

(Es ist töricht durch eine solvierende Handlung ein ressolviertes Produkt bekommen zu wollen, durch eine bindende Handlung das Gebundene zu trennen. Was zertrennt wersden soll, muß gebunden sein, was verbunden werden soll, getrennt. Hieraus ergibt sich die in der Natur der Sache überhaupt liegende Unmöglichkeit, ein sogenanntes reines, einfaches Produkt zu erhalten, da jedes Produkt als solches nur im Trennenden aufgestellt werden kann. Alles Getrennte

wird im Berbundnen, alles Berbundne im Trennenden mahrgenommen.

- 101. Recht ift nur im Berhältnis der Stetigkeit; unterbrochen zessiert es.
- 102. Wohl unsrer Sprache, daß sie ungelenk ist! Der Starke zwingt sie, und den Schwachen zwingt sie; dort wird die Erscheinung der Kraft sichtbarer, schöner, hier das Unvermögen auffallender, und so bleibt das Reich der Schön-heit reiner, adelicher, unvermischter.
- 103. Pflichten gegen die Menschen: Attention, Liebe, Nachgiebigkeit. Was sie reden, gehe dir nichts an.
- 104. Gleichmut selbst bei den hoffnungslosesten Zufällen 3. B. b(ei) S(ophie).
- 105. Hute dich über die Mittel nicht den Zweck zu verlieren, den reinen Charafter der Menschheit: schlichtes, verftandiges, humanes Betragen.
- 106. Man setzt sich immer dem Gesetz entgegen und dies ist natürlich.
- 107. Hang Trieb. (Der Mensch kann alles werden, worauf er reslektieren, was er sich vorsetzen kann.)
- 108. Wo der Mensch seine Realität hinsetzt, was er fixiert, das ist sein Gott, seine Welt, sein alles. Relativität der Moralität. (Liebe.) Unsre pedantischen Grundsätze. (Was gefällt, was mißfällt, was zieht uns an, was stößt uns ab?) Realität der menschlichen Phantaste und des Willens. Freiheit der Selbstbestimmung, des Schicksals usw. Mich muß sogar das mir Unangenehme an andern Menschen interessieren.
- 109. Wenn ich frage, was eine Sache ist, so frage ich nach ihrer Vorstellung und Anschauung; ich frage mich nur nach mir selbst.

- 110. Aller reeller Streit ist ein Schein; daher die Frage über Idealismus und Realismus so töricht, so scheinbar, aber eben deswegen so Johannisch.
- 111. Unanwendbarkeit einer Sache, eines Begriffs auf sich selbst. Insofern ich handle, bin ich nicht behandelt, das Teilende ist nicht geteilt et sic porro.
- 112. Es darf keine positive Strafe geben, nur negative; selbst in der Padagogik. Die Urrechte durfen schlechterdings nie aufgehoben werden.
- 113. Fühlen verhält sich zum Denken, wie Sein zum Darstellen.

Absicht, so mag's sein; sonst muß man absolut einen Zweck — mit Recht Einer genannt — haben oder setzen, damit man sich nicht in diese Spekulation, wie in ein Labyrinth, einem Wahnwitzigen völlig gleich, verliert. Hier ist der Sitz der so

berüchtigten Spefulation, des verschrienen, falschen Myftizism,

des Glaubens an die Ergrundung der Dinge an fich.

Der Aritizism zeigt eben die Notwendigkeit der Besgrenzung, Determination, Innehaltung; weist auf einen bestimmten Zweck hin und verwandelt die Spekulation in ein nüpliches und selbst poetisches Instrument.

Diese endlose Fortsetzung einer Tätigkeit ist Charakter der Seelen- oder Geistesinerz.

(Man denke an jemanden, der eine unendliche Reihe, Bruchreihe z. B. exhaurieren wollte — die Quadratoren des Zirkels usw.)

115. Die Reihe der Individuen, auf die das Gedächtnis, als die unterste Seelenkraft, die Basis der andern, sich bezieht, ist auch die unterste.

(Entgegenstellung von Basis, welcher Begriff sich auf Schwere bezieht, und Sebel (von Heben) welcher sich auf Gegenschwere bezieht.) (Neue Deduktion des Hebels, aus dem Hebepunkte usw. durch Zentrifugalkraft.)

116. Das logische Schema der Wissenschaft hat Fichte gleichsam zum Muster einer realen Menschenkonstruktion und Weltkonstruktion gewählt. Seine Ühnlichkeit mit Plotin.

Fichte tut durch geschriebne Worte und Wortformeln, Kombinationen, innere Wunder — oder er hält für eine willfürliche Wunderhandlung: Denken und Schreiben oder Sprechen zugleich, mit gegenseitiger Postulation oder Nezessistation.

Satz: Gegenseitig bezognes, simultanes Sprechen und Denken (tätiges Betrachten) tut Wunder — erzeugt eine Substanz (Flamme), die beides, Sprechen und Denken, erregt und bilbet.

- 117. Einige Ausnahmen oder widersprechende Fälle stoßen ein übrigens bequemes und leicht anwendbares System nicht um, sondern indizieren meistens einen Zufall oder eine sehlende Kombination und Anwendung oder gar sehlerhafte Anwendung des Systems oder der Regel.
- 118. Werners Bemerkung der sonderbaren Vorliebe der tierisch plastischen Natur zur Zahl 5, besonders im Konschpliengeschlecht und der atmosphärisch plastischen Natur zur Zahl 6.

(Sterne der Echiniden und der Schneeflocken.)
(Künstliche Schneebildung.) (Aristallogenie.)

- 119. Ekstase Inneres Lichtphänomen = intellektualer Anschauung.
- 120. Über unser Ich, als der Flamme des Körpers in der Seele. Ühnlichkeit der Seele mit Drigene. Origene als

Irritabilitätspr(oduzent). Alle Synthesis ift eine Flamme, oder Funken, oder Analogon derselben.

- 121. Sonderbares Alfompagnement der Verstandessphantasien, des abstrakten Spiels, mit innern Sinnensphantasien und Bilderspiel. Begleitende Symbolisation, oder Schematism. . . . Emanationslehre usw.
- 122. Alles Objekt wird Reiz (und Formel) einer neuen Objektion. Es ist die unterste Reihe das nächste Subjekt ist die Differenzreihe. Es ist ein Geronnenes, und das Subjekt ein flüssiges, eine Atmosphäre. Es ist eine beständige Größe, das Subjekt eine veränderliche. Beide in Einer Funktion.
- 123. Die bloße Analyse, die bloße Experimentation und Beobachtung führt in unabsehliche Räume und schlechthin in die Unendlichkeit.
- 124. Wenn die Geschichte der Philosophie eine Geschichte der philosophischen Versuche; oder der Versuche mit der philossophischen Kraft, der individuellen Einheit, die wir Philossophie nennen und die vorzüglich in Verbis erscheint; oder der Versuche, den philosophischen Proteus zu sixieren; oder der Versuche, Philosophie zu erzeugen, zu bereiten; oder endslich der Versuche, die Idee der Philosophie zu realisseren, ist, so ist jede Geschichte wohl etwas Analoges und jeder geschichtsliche Gegenstand ein Analogon der Philosophie.

(Geschichte der Versuche, Versuche zustande zu bringen, die Idee eines Versuchs zu realisteren; gutgeordnete Beschreibungsreihen der Experimentalversuche sind wohl ebensfalls Synonymen der philosophischen Geschichte.)

125. Rasoniertes Verzeichnis der Heilmittel und Opestationen, die der Mensch beständig in seiner Gewalt hat, z. B. Speichel, Urin (sollte der Kot nicht gebraucht werden

können?), Samen ausziehn, bewegen, ganz und teilweise, Finger in Hals steden zum Brechen, Reiben, Schlagen, Pressen, Atem anhalten, Stellungveränderung, Augen-schließung, usw. Kneipen, beißen.

126. Rasonierte Übersicht der physitalischen Eigenschaften der Fossilien und ihre Erklärung oder Ableitung, z. B. Phosphoreszenz, Farbenspiel, Iristerung, Verdoppeslung, Farbenbrechung usw., Elektrizität, Magnetism, Galwanism. (Die galvanischen Reizungen sind fast untrügliche Reizungen des Kohlenstoffs und daher physikalischemisch.) (Wärme — Schwere usw.)

Alle Reizungen sind im Grunde physikalisch, teils physisalisch chemisch, teils physikalisch tonisch usw. — vorzüglich oder im engern Sinn gewiß die Obbenannten usw. Baader will bemerkt haben, daß auch Messing durch Schlagen magnetisch werde. Fortsetzung dieser interessanten Bemerkung. Ein konkreter (zusammengewachsener) Stoff besteht aus Stoffen oder aus Größen, Eigenschaften und Berhältznissen.

Ift alles Feste fossil, oder nur was mit dem Ideal eines Fossils zusammenstimmt? Fossilien Arten, halbe Fossilien, Fossiliens (sind etwa nur die regelmäßigen Fossilien — Fossilien?) Individuen, Übergangs-Fossilien in das Pflanzensund in das Luftreich.

- 127. (Übergangsstoffe zu den Kräften oder Elementen?) (vielleicht Elektrizität, Licht, Wärme usw.?)
- 128. Unterschied und Beziehung von Eigenschaft und Rennzeichen.
- 129. Werner hat die Theorie eines speziellen Beobachtungs= prozesses geliefert. Auf diesem Grunde kann man weiter bauen.

Allgemeine Theorie des Beobachtens und Experimentierens und einzelne, spezielle Prozesse, als Beispiele.

Praftische Theorie des Beobachtens und Experimentierens.

- 130. Meine Idee von absolut wohltätiger Bestimmung auf Erden für mich.
  - 131. Lithurgie: Name für mineralogische Chymie.
- 132. Sollt' ich jest krank werden, so kann ich diese Stunden, außer einigen möglichen, obangeführten wissenschaftlichen und technischen Benutzungen, vorzüglich zur Ausbildung meiner Sittlichkeit und Religiosität, asketisch, moralisch und religiös benutzen. Geht's ohne Hoffnung oder sonst zu übel, so bleibt mir BR. W. und Op.

Meine Gesundheit kann ich vorzüglich wissenschaftlich und technisch benuten.

Reisen, Gesellschaft und Unterbrechungen aller Art muß ich auch, teils zur Erholung, teils moralisch und religiös, teils wissenschaftlich und technisch benußen lernen.

Anatomische Bemerkungen beim Fleischessen und Vor-

Unweifung überall zu lernen und überall fich zu bilben.

Natur und Einrichtung der Erholungen — daß auch diese nicht ganz verloren gehen.

Soll der Schlaf nicht allmählich abgeschafft werden? — Ein Lehrbuch der Zoologie fehlt mir noch.

- 133. Alle Wahrheit besteht in innerer, eigner Harmonie und Konkordanz, Koinzidenz; also in der echten Gliedrung und im echten Handel, sowohl in Objekt als Subjekt.
- 134. Tropfenweise Einnahme von Medizin unaufhörliches Reiben usw.
- 135. Nichts ist mehr gegen den Geist des Märchens als ein moralisches Fatum, ein gesetzlicher Zusammenhang. Im

Märchen ist echte Naturanarchie. Abstrakte Welt, Traumwelt, Folgerungen von der Abstraktion usw. auf den Zustand nach dem Tode.

- 136. Über das irdische Individuum das himmlische Individuum und ihre Verhältnisse. (Gott ist die Weltseele der Idealwelt.)
- 137. Plotin war schon in Betreff der meisten Resultate kritischer Idealist und Realist.

Fichtes und Kants Methode ist noch nicht vollständig und genau genug dargestellt. Beide wissen noch nicht mit Leichtigsteit und Mannichfaltigkeit zu experimentieren — überhaupt nicht poetisch. Alles ist so steif, so ängstlich noch.

138. Die Erfindungskunst von mechanischen Instrumenten ist geometrischen Stammes. Figuren-, Skelett-, Grundriß- Probleme.

(Linearprojektionen, Planiprojektionen — Stereotypen.

Körperliche Gestalt — Liniengestalt — Flächengestalt. Erfindungslehre oder Analysis.

Bahlen und Wort Gestaltenlehre, g. B. Reihen usw.

Bahlen und Wort Mechanit - Geschwindigkeitslehre.)

- 139. Quantitativer qualitativer } Raum und Zeit.
  relativer modaler.
- 140. Die Kombinationen von Ich und Nicht-Ich, nach der Anleitung der Kategorien, geben die mannichfachen Systeme der Philosophie. (System der Ableitung aus dem Einfachen. Das System der Bearbeitung der gemeinen Erfahrung, System der bloßen Ich-Identität, System des bloßen Nicht-Ichs, widersp(rechendes) System des Ichs und Nicht-Ichs. Zureichender Grund.)

System des Offasionalism. (Beziehung auf das Erregungs. System.)

(Eine gelegenheitliche Ursache ist Reiz.) Fichtes System. Kants System. Chymische Methode, physikalische, mechanische, mathematische Methode usw. System der Anarchie, Demokratie, Aristokratie, Monarchie. Artistische Methode — artistisches System. Das Konfusions-System. Mystizism. Historism usw.)

- 141. Sonderbare Harmonie des Zufälligen im atomistischen System.
- 142. Über die Verwandtschaftslehre der vollständigen Gestanken, Ideen usw. (Lithopolitik) Assoziationslehre, Ideenspolitik, Vorstellungspolitik.

(Was für die Pflanzen Klima und Boden ist, ist für die Fosstlien Wärme und Medium [Auflösung], Element im gewöhnlichen Sinn. (Das ist mein Element.) (So ist Oxigene das Element des Feuers.)

Vom Element der Ideen — und jeder Idee insbesondere; ihre nötige Wärme.

Lehre, wo man bestimmte Ideen aufzusuchen und zu versmuten hat. (Assoziative angewandte Analysis.) Heimat und Verwandtschaft der Ideen.

Experimentieren mit Bildern und Begriffen im Vorstellungsvermögen ganz auf eine dem physikalischen Experimentieren analoge Weise. (Zusammensetzen, Entstehnlassen usw.)

- 143. Der Physiker bearbeitet die Nakur aus der ersten, Chemiker und Mechaniker schon aus der zweiten und dritten Hand. Die rohen Kräfte usw. erhalten diese vom Physiker.
- 144. Sollten die Körper und Figuren die Substantiva die Kräfte die Berba und die Naturlehre Dechiffrierstunst sein?
- 145. Sollte Gott das Element der Synthesis sein, gleichs sam das Oxigene dieser Operation? (Experimentieren in Gott, Theosophistereien) Spinozism Emanationssystem.

- 146. Die sogenannten Hulfswissenschaften werden eigentslich durchaus misverstanden; unter dieser Rubrik sollte eigentslich die Wissenschaftslehre jeder spekulativen Wissenschaft, ihre individuelle Genesis, ihre Zusammensetzung aus den Elementarwissenschaften, die Verhältnisse der Zusammensetzung und die Verhältnisse zu andern zusammengesetzten Wissensschaften vorgetragen werden.
- 147. Über die Gestalt und Artifulation der Lebensaktion (siderischer Körper). Schwerpunkt Schwerlinie Schwerssläche usw. Berwandtschaftspunkt Linie Fläche usw. Einsluß der Schwerpunktslage und Beränderung auf den menschlichen Körper. (Ionorektivistische Gestalt, Gedankensund Krastveränderung.) Die Sicht usw. gehört zu den kranken Aktionswirkungen.

Beränderung einer mannichfachen Figur durch eine eins fache Figuration.

- 148. Die Lehre von verschiednen Welten gehört in die Rosmologie.
- 149. Wissenschaftstomie genie urgie; Physik Poesie Politik Metaphysik Historie Nupenlehre oder Teleologie.

Logologie. (Sollte ursprünglich der Mensch zum Schmerz, zur Bearbeitung des Leidens usw., bestimmt sich haben?)

150. In der moralischen Welt wird das Pudern mit Erdenstaub für ein notwendiges Stück des anständigen, sittlichen Anzugs gehalten. Nur der gemeine Mann und die Jugend dürfen die natürliche schöne, lichte und dunkle Farbe ihrer Haare zeigen. Wenn man auch den Kopf allenfalls damit puderte, so sollte man doch wenigstens von der Brust diesen Schmutz mit einer weißen Hülle abshalten.

- veredelte Bild des gemeinen Standes angesehen werden. Die genaue, wörtliche Bergleichung des Originals und der Bearbeitung ist sehr interessant und bietet Stoff zu artigen Bemerkungen. Neulich z. B. wie ich die Luzinde des Herrn Schlegels las, entdeckte ich einen untershaltenden Zug: der Bauer bearbeitet den Mist mit der Mistgabel der Gelehrte mit der Feder; die zwei Zinken der Gabel zeigen sich noch im gespaltenen Schnabel der Feder zierlich versteckt und leiten den Etymologen der Feder.
- 152. Grundverschiedenheit des alten und neuen Testaments. Warum Palästina und die Juden zur Gründung der christlichen Religion erwählt wurden. Wie die Juden zus grunde darüber gingen, so die Franzosen bei der jetzigen Resvolution. (Medizinische Ansicht der französischen Revolution. Wie mußten sie kuriert werden Ihr Heilungsplan Wie werden wir indirekte durch sie kuriert?)

Asthenie der Chinesen. — Einmischung der Tataren. Mes dizinische Behandlung der Geschichte der Menschheit.

- 153. Gefühl des Gefühls ist schon Empfindung; Emp-findung der Empfindung usf.
- 154. Jedes Glied des Körpers ist aller Krankheiten fähig, denen eins seiner Mitglieder unterworfen ist.
- 155. Meister ist reiner Roman; nicht wie die andern Romane mit einem Beiworte. Historische Ansicht Meisters.
  - 156. Noten an den Rand des Lebens.

Noten zum täglichen Leben. Über das Schlafengehn, das Müßiggehn, Essen. Abend, Morgen, das Jahr. Die Wäsche. Tägliche Beschäftigungen und Gesellschaften. Umsgebung, Meublement, Gegend und Kleidung usw. III

- 157. Mystizismus des gesunden Menschenverstandes. (Steinbart. Campe. Asmus. Plurimi.)
  - 158. Individuelles; felbstgegebner Rame jedes Dings.
  - 159. Überschriften zu den Fragmenten.

Was soll ein Titel sein? ein organisches, individuelles Wort, oder eine genetische Definition, oder der Plan, mit Einem Worte eine allgemeine Formel. Er kann aber noch mehr sein und noch etwas ganz anders.

- 160. Wo ist der Urkeim, der Typus der ganzen Natur zu finden? Die Natur der Natur?
- 161. Jedes spezisische Faktum ist Quell einer besondern Wissenschaft.
  - 162. Bas ift ber Bauer?
- 163. Was haben mehrere Menschen zusammen für eine Misch- oder Mittelkonstitution, Gesundheit, Krankheit? Kann man sie zusammen als Ein Individuum nach den Indistationen dieser komponierten Krankheit kurieren?
- 164. Begriff von Philologie: Sinn für das Leben und die Individualität einer Buchstabenmessung. Wahrsager aus Chiffern; Letternaugur. Ein Ergänzer. Seine Wissenschaft entlehnt viel von der materialen Tropis. Der Physiker, der Historiker, der Artisk, der Kritiker usw. gehören alle in dieselbe Klasse. (Weg vom Einzelnen auss Ganze vom Schein auf die Wahrheit et sic porro. Alles befaßt die Kunst und Wissenschaft, von einem auss andere, und so von einem auf alles, rhapsodisch oder spstematisch zu gelangen; die geistige Weisekunst, die Divinationskunsk.)
  - 165. Sofie, oder über die Frauen.
  - 166. Vorrede und Motto zu den Fragmenten.
- 167. Berhältnisse des Titels, Plans und Inhaltsverzeichnisses. Notwendigkeit einer Nachrede.

- 168. Ein Roman ist ein Leben als Buch. Jedes Leben hat ein Motto, einen Titel, einen Berleger, eine Vorrede, Einleitung, Text, Noten usw., oder kann es haben.
- 169. Philologie im allgemeinen ist die Wissenschaft der Literatur. Alles, was von Büchern handelt, ist philologisch. Noten, Titel, Mottos, Vorreden, Kritiken, Exegesen, Kommentare, Zitaten sind philologisch. Rein philologisch ist es, wenn es schlechterdings nur von Büchern handelt, sich auf solche bezieht und sich durchaus nicht auf die Originalnatur direkte wendet. Mottos sind philologische Texte. Sie ist teils philosophisch, teils historisch; jenes ist ihr reiner Teil, dies ihr angewandter. Gelehrter im strengen Sinn ist nur der Philolog. Diplomatit ist philologisch, die Historie auch.
- 170. Alles Historische bezieht sich auf ein Gegebnes, so wie gegenteils alles Philosophische sich auf ein Gemachtes bezieht. Aber auch die Historie hat einen philosophischen Teil.
- 171. Allgemeine Sate sind nichts, als algebraische Formeln. Die reine Philosophie ist daher gerade so etwas, wie die Lettern-Algebra. So eine Formel kann ein Gattungs-, ein Klassen- und Lokalzeichen sein methodischer Name einer echten genetischen Definition. Definition ist ein Faktum. Die Bezeichnung dieses Faktums ist die gemeinhin sogenannte Definition.

(Auf eine ähnliche Weise wie sich die Logarythmen auf die geometrischen Progressionen beziehen, kann sich der Mechanism auf den Organism beziehen: bloß Bezeichnungsweise.)

- 172. Auch die Grammatik ist philologisch zum Teil; der andre Teil ist philosophisch.
- 173. Echte Kunstpoesie ist bezahlbar. Die Poesie aus Bedürfnis die Poesie als Charakterzug, als Außerung

meiner Natur, kurz die sentimentale Poesie läßt sich aber nur ein indelikater, roher Mensch bezahlen.

- 174. Symbolische Behandlung der Naturwissenschaften. Was symbolisiert unser gewöhnliches Leben? Es ist ein Ershaltungsprozeß.
- 175. Über den Spruch: des Menschen Wille ift sein Himmelreich.
  - 176. Fragmente über ben Menschen.
- 177. Das Schwächungs, und Abhärtungsspstem der strengen Moralisten und strengen Asketen ist nichts, als das bekannte, bisherige Heilungsspstem in der Medizin. Ihm entgegen muß man ein Brownisches Stärkungsspstem setzen, wie dem letzern. Hat dies schon jemand versucht? Auch hier werden die bisherigen Gifte und reizenden Substanzen eine große Rolle spielen, und Wärme und Kälte ebenfalls ihre Rollen wechseln.
- 178. Les sommes sind um deswillen der Pol, um den sich die Existenz und La Philosophie der Bornehm-Alugen dreht, weil sie zugleich Körper und Seele affizieren. Auch Sie lieben die Ungeteiltheit und sepen einen unumschränkten Wert auf diesen gemischten Genuß; dieser Geschmack geht auf alles über: das Bett soll weich und die Form und Stickerei hübsch, das Essen delikat, aber auch animierend sein und so durchaus.

An den Femmes reibt sich auch ihr schreibender Verstand gern, drum haben sie soviel darüber geschrieben.

Jeder fieht überall sein Bild; daher findet die Eitelkeit alles eitel.

Nichts ist tröstender als das Bild des Zustandes, zu welchem La Philosophie du monde führt, welches unabsichtslich und wahrhaft naiv die konsommierten und konsumierten

Weltleute von sich und ihrer Denkungsart in ihren Schriften und Reden ausstellen. Tröstlich und anlockend wahrhaftig nicht; ein an Unannehmlichkeit dreifach verstärktes Alter so wie gegenteils die Jugend auch dreimal gepfeffert war.

La vrais Philosophis gehört zu der passiven Wissenschaft des Lebens. Ste ist eine natürliche, antithetische Wirkung dieses Lebelebens, aber kein freies Produkt unsrer magischen Erfindungskraft.

Auch im Schlimmen gibt's eine Progression. Wenn man sich gehn läßt, so entsteht allmählich ein Ungeheuer in seiner Art. So in Brutalität, in Grausamkeit, Frömmelei usw.

- 179. Brownische Psychologie.
- 180. Les fommes haben sich nicht über Ungerechtigkeit zu beklagen. Schade, wenn eine Frau dabei war! Die Beauxesprits haben in Rücksicht des fommes vollkommen recht.
  Wer wird aber Les sommes mit den Frauen verwechseln?
- 181. Les femmes sind Muster der zärtlichsten, weiblichsten Konstitution, höchste Asthenien, mit einem Minimum von Vernunft. So werden sie sehr begreiflich. Annihilantinnen der Vernunft.

über die Mode. Sollte der höchste Reiz für einen Aftheniker eine Afthenische sein? und umgekehrt.

- 182. Sinne der erften, zweiten, dritten Band usw.
- 183. Dürfte es wohl eine Dame geben, die fich aus echter Liebe zum Put, aus uneigennützigem Geschmack gut anzöge?
- 184. Ob das Erst Sehn und Dann Lesen oder das Um= gekehrte vorzuziehn ist? Runst, sehn zu lassen — Kunst, zu schreiben.
- 185. Elemente des Gliedes, und Elemente des Individuums muffen streng unterschieden werden; denn ein Individuum kann Glied zugleich sein.

- 186. Über die Charafteristik (der Geizige, Stolze, Eitle usw. Im Guten und Bösen und in mannichkaltigen Bariationen.)
- 187. Bon der Trüglichkeit und Alldeutigkeit aller Symptome. Demohngeachtet find sie auch nur zweideutig und mit einem disjunktiven Urteil wird man immer den Knopf treffen. (Jedes ist der höchsten, der niedrigsten und der neutralen Auslegung fähig.)
- 188. Die Unschuld des Königs und der Königin. Der Anfang der Regierung. Die Forderungen an ihn. Braucht ein König sehr in Sorgen zu sein? Preußens Aussichten. Finanzen. Über meinen Aufsatz. Phantaste des Königs.
- 189. Über die eigentliche Schwächung durch Debauchen. Durch viele indirekte Asthenie entsteht endlich direkt asthenische Disposition. Dies begünstigt Browns Meinung von der quantitativen Erregbarkeit.
- 190. Schlaf, Nahrung, Anzug und Reinigung, mundsliche, schriftliche und handgreifliche Geschäfte (für mich, für den Staat, für meine Privatzirkel, für Menschen, für Welt). Gesellschaft, Bewegung, Amüsement, Kunsttätigkeit.
- 191. Mechanischer Gottesdienst. Die katholische Religion ist weit sichtbarer, verwebter und samiliärer, als die proteskantische. Außer den Kirchtürmen und der geistlichen Kleidung, die doch schon sehr temporisiert, sieht man nichts davon.
- 192. Medizin und Kur um ihrer selbst willen. Schöne Medizin und schöne Kur. Beide sollen nichts bewirken. Man braucht, um zu brauchen. Man nimmt die Medizin um ihrentwillen.
  - 193. Vorrede und Aritik der Fragmente in Fragmenten.

- 194. Gemüt Harmonie aller Geisteskräfte gleiche Stimmung und harmonisches Spiel der ganzen Seele. Fronie Art und Weise des Gemüts.
- 195. Über den Panswurst und komische Rollen überhaupt.
- 196. Ordinäre Menschen ohne es zu wissen und zu wollen. Ordinäre Menschen aus Absicht und mit Wahl. Glücklicher Instinkt der Gemeinheit. Geborne ordinäre Menschen. (Synthese des ordinären und extraordinären Menschen.)
  - 197. Geborne Menschenbeherrscher.
- 198. Absolute Sppochondrie. Hppochondrie muß eine Runft werden, oder Erziehung werden.
- 199. Unterschied zwischen Sitten und Gebräuchen (Langeweile und Mangel an Reizen des Seelebens drückt sich in den Reisebeschreibungen aus). (Industrie bestes Surrogat der Religion und Gegenmittel gegen alle Leidenschaften. Industrie der Not, Krankheit und Trägheit, Industrie des Überflusses, der Kraft und Gesundheit, oder Kunstindustrie.) Mancher wird erst dann wißig, wenn er sich dick gegessen hat, wenn er müde ist oder recht saul oder gedankenlos behaglich, wenn der üppige Wuchs und Andrang seiner Ideen gehemmt ist und er überhaupt körperlich gesättigt ist, wenn er so in Not ist, daß er über die Not ist, wenn er nichts mehr zu verlieren hat usw.
- 200. Kunstlerische Einseitigkeit. Kunstwerke bloß für Künstler Popularität Kunstwerke für auch Nichtstünstler.
- 201. (Denken gehört zu den geistigen Reizen, in die Klasse der antiasthenischen Mittel.)
- 202. (Rhetorische kunstliche Malerei. Rhetorische, kunstliche Musik.)

- 203. Der Metaphysik ist es, wie vielen reichhaltigen, vernachlässigten Kindern gegangen — usw. Ihre scheinbare Unwissenheit und Armut.
- 204. (Epische Poesie ist die phlegmatische (indirekt afthenische), lyrische Poesie die reizbare (direkt asthenische) Poesie. Die dramatische die vollständig gesunde, echt gemischte.)
- 205. (1. Konstitution mit mangelnder Reizbarkeit (indirekt asthenisch).
- 2. Konstitution mit überstüssiger Reizbarkeit (direkt asthenisch).
- a) Konstitution mit überstüssiger Inzitation (direkt sthenisch).
- b) Konstitution mit mangelnder Inzitation (indirekt sthenisch).
- 1. oder a sind Paralysen, indirekten Entzündungen, 2. oder b Sthenien oder direkten Entzündungen vorzüglich ausgesetzt.

Direkte Entzündungen find indirekte Paralpsen, und umgekehrt.

Inzitament und Reizbarkeit bestimmen sich gegenseitig. Reins ohne das andre — und zwar vom Ursprung an.)

- 206. (Gefäß und Saftpathologie. Inzitamentism und Irritabilitism find schlechthin Eins oder vereinigt synsthetisches Mittelglied.)
- 207. (Es gibt kein reines Temperament. Jedes Temperament ist gemischt, und nur verdorben oder verwöhnt.)

(Ein reines Temperament ware eine permanente Rrantheit.)

- 208. Plato macht die Liebe schon zum Kinde des Mangels, des Bedürfnisses und des Überflusses.
- 209. Über die Fichtische Darstellungsart. Mein Gespräch mit Sillig. Offenbarungspunkte. Divinatorischer Sinn. —

Reihe der Individualformen. Wissenschaften a priori der andern Weltkörper.

- 210. Kurve des geistigen Lebens und des physischen Lebens.
- 211. Aller Anfang des Lebens muß antimechanisch, gewaltsamer Durchbruch, Opposition gegen den Mechanism sein; absolute Materie — primitives Element des Geistes — Seele.

Alles Leben ist ein ununterbrochner Strom. Leben kommt nur vom Leben uff. Höhere Erklärung des Lebens.

212. Unter mehreren eindringenden Reigen wirkt auf bas unvernünftige Befen, nach dem unabanderlichen Gefete bes Mechanismus, der ftartfte. Das unvernünftige Befen gieht ihn an, und wenn er es auch zerftort. Das Bernunftwesen hat eben an seiner Bernunft ein Pringip, bas außer ben Grenzen der mechanischen Gesetzgebung liegt. Je mehr es also Bernunftwesen ift, defto unabhangiger von der Birtsamfeit der mechanischen Besetze wird es also agieren konnen. Wenn es nun aber gur Realifierung feines Entwurfs, gur Darftellung ber Ibee feiner Existenz eines mechanischen Stoffs, als Wertzeug, bedarf, fo wird es bei eindringenden Reizen, die zur Bewegung und Erhaltung seines Berfzeuge nötig find, nicht gehalten sein, ben ftartften zu mablen, wenn er nicht in den Plan der Bewegungen und Modifikationen seines Berfzeugs paßt, sondern es wird fein Bertzeug, wenn diefes, nach der Voraussetzung, gang von Vernunft durchdrungen und mithin gang in der Gewalt derfelben ift, zwingen, ben Reiz anzunehmen, der zu der zweckmäßigen Bewegung und Modifikation desselben hinreichend ift. (Die Erläuterung jenes Zwangs wird sogleich folgen.) Dies ift der Fall bei mehreren zugleich eindringenden Reizen. - Dasfelbe wird

aber auch gelten, wenn nur Ein Reiz vorhanden ist. Hier muß das Vernunftwesen die Kraft haben, dasjenige, was demselben vielleicht zur erforderlichen Inzitation abgeht, durch Verstärfung der Reizbarkeit des Werkzeugs zu ergänzen, und was ihm etwa an überschüssiger Kraft beiwohnt, durch Verminderung, Herabstimmung der Reizbarkeit des Organs, zu temperieren.

Zerlegung eines Reizes in mehrere durch langsame, sutzessive Aufnahme. Bereinigung mehrerer Reize in Einen durch simultane — schnelle Aufnahme.

213. Bochfte Reizbarkeit und hochfte Energie vereinigt, wurde Eigenschaft der volltommenften Ronftitution fein. Sie find, wie alle Extreme, nur durch reale Freiheit, burch Willen zu vereinigen, b. i. - es muß eine Möglichkeit, ein Bermogen im Menschen vorhanden sein, die Reigbarkeit beliebig ju ftimmen und ben Gindruck beliebig ju modifizieren, ein Bermögen, Reigbarkeit beliebig zu birigieren. Am beutlichften empfinden wir schon dieses Bermögen bei den Beranderungen bes Spftems ber Organe, bas wir Seele nennen. Die Aufmerksamkeit ift eine Außerung bieses Bermogens. Mittelft derfelben find wir imstande, einen beliebigen Gegenstand fart oder schwach, lang oder turz auf diesen oder jenen der innern Sinne wirken zu laffen. Die Aufmerksamkeit erhobt und vermindert, stimmt also die Reizbarkeit dieser Organe. Die Abstraftionsfähigkeit ift febr nabe mit ihr verbunden und wohl eins. Sie hebt die Sollizitation gewisser Ingitamente beliebig auf. Sie individualifiert das Organ und macht die Reize beliebig dadurch spezifit und individuell. Dieses Bermögen besteht also in der Fähigkeit, die Reizbarkeit im Organ zu lokalifieren, beliebig in demfelben zu verteilen; fie in Ginen ober mehrere Buntte gu tongentrieren - biefe tontinent gu machen (Leiter) oder auch dieselbe in unendlich viele, unzusammenhängende Punkte zu zersetzen, zu zerstreuen. (Nichtleiter.) Durch diese Zerlegung, Verteilung mindert sie die Reizbarkeit; durch die Vereinigung, Konzentration derselben verstärkt sie dieselbe.

Ganz etwas Ahnliches muß auch im Körper, im Spstem der gröbern Organe, teils schon vorgehn, teils, wie auch dort durch kunstmäßige Übung, in einem noch viel höhern Grade möglich sein.

Das Ziel der Arzneikunst muß daher vollkommne Ausbildung dieser Fähigkeit sein. An Beispielen einzelner Fertigkeiten der Art fehlt es nicht. — —

- 214. (Gespräche über Herder die neunte und zehnte Sammlung seiner Briefe über Humanität.)
- 215. (In der reizbaren Konstitution fällt und steigt die Reizbarkeit geschwind, in der nichtreizbaren langsam. Das ist ein Hauptmerkmal.)
- 216. Es ist schwerer vom einfachen Begriff im Zusammenhang zur mannichfaltigen Körperwelt, als umgekehrt zu gehn.
  Dort muß der Geist viel angestrengter, reiner tätig sein, als
  hier, wo seine Tätigkeit weit passiver, weit vermischter ist.
  Hier wird er durch andre Kräste verstärkt, dort muß er
  allein gegen widerstrebende Kräste arbeiten. Alle Dinge
  haben eine Zentrisugaltendenz; Zentripetal werden sie durch
  den Geist; dort wirkt der Geist gegen jene natürliche Neigung
  der Organe und zwingt sie, sich zu Einer Bildung zu vereinigen, um Einen Punkt her zu konsolidieren; er bildet eine
  Welt aus nichts. Er bildet erst das Feste. Hat er aber schon
  mit einer Menge sester Körper zu tun, so verstärkt er sich
  schon mit geistiger Tätigkeit Tätigkeit andrer Geister,
  oder ehemalige Tätigkeiten seiner selbst, kommen ihm zu

statten — die festen Körper werden sich einer bekommenen künstlichen Tendenz zu folgen um viel leichter verbinden, und spstematisch um ein Zentrum vereinigen lassen.

(Die Körperwelt verhält sich zur Seelenwelt, wie die festen Körper zu den luftigen oder besser den Kräften.)

217. Die Organe haben von Natur keine Tendenz bestimmend und fixiert zu sein, oder zu der Bildung Eines individuellen Körpers sich zu vereinigen; durch den Geist erhalten sie erst gemeinschaftliche Zentralpunkte und werden durch diesen zu gewissen regelmäßigen, unabänderlichen Funktionen genötigt. So muß das Auge da, wo die Hand fühlt und das Ohr hört, eine bestimmte Farbe, einen bestimmten, passenden Umriß bilden und umgekehrt. Ohne Geist keine Farben und Umrisse, keine verschiednen Tone usw. — keine verschiednen Gefühle und bestimmte Oberstächen und Grenzen usw. [Jeder Körper wird durch eine Monade zusammengehalten und bestimmt. Die Empsindung oder Anschauung der individuellen Monade nennen wir Begriff. Darstellung der Monade ist der wörtliche Begriff.]

Die Seele ist die Monas, deren Außerungen mannichfaltige Monaden sind, der Sinn, sit vonia vorbis, der die übrigen Sinne durch Zentralpunkte aktiviert und vereinigt. Der Geist dirigiert diesen monadischen Sinn, aktiviert und punktiert beliebig die Urmonas.

(Punkt: punktiert; Linie: liniiert; Fläche: planiert; Korper: animiert.)

Die Animation geht voraus; der Geist, insofern er animiert, heißt Seele; durch Animation wird Planition, Lineation und Punktation möglich.

218. (Zwei äußerst wichtige, (verschiedne) Arten des Gebrauchs der Sinne und des Gefühls derselben): Die aktive

Art und die passive Art; direkt tätige, indirekt tätige; indirekt leidende, direkt leidende. (Man sollte alle Sachen, wie man sein Ich ansieht, betrachten: als eigne Tätigkeit. Mit dem Ich geht es nur am leichtesten: das ist der Ansang, das Prinzip dieses Gebrauchs.)

- 219. (Das chymische Prinzip die Idee der Chymie die Materialien der Chymie sind zerstreute Glieder der ursprünglichen Idee der Chymie das beseelende Prinzip, wodurch die Chymie zur Kunst a priori wird, muß ich hinzusbringen.)
- 220. Regel: Richtungs- und Maßangabe, Muster, Vorbildung, Vorzeichnung bestimmter Richtungen und Verhältnisse.

Ideen: freie Entwurfe, Mufter, Projettionen bes Benies.

Runst: Fähigkeit bestimmt und frei zu produzieren; bestimmt, nach einer bestimmten Regel, einer von anderwärts bestimmten Idee, die man Begriff heißt; unbestimmt, nach einer eigentlichen, reinen Idee.

- 221. Einheit des Lichts Einheit der Finsternis.
- 222. Inwiesern ist der Begriff: Ding, Gegenstand einer besondern Wissenschaft, hat er Wissenschaftsrecht?
- 223. Die Beweise von Gott gelten vielleicht in Masse etwas, als Methode. Gott ist hier etwas, wie ∞ in der Mathematik — oder 0°. (Nullgrade.) (Philosophie der 0.)

(Gott ift bald 
$$1 \cdot \infty$$
, bald  $\frac{1}{\infty}$ , bald  $0$ .)

- 224. Gott ist wie Philosophie jedem alles und jedes; das personisizierte x, Fichtes Nicht-Ich.
- 225. Alle Vereinigung des Heterogenen führt auf ∞. Theorie der Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsbeweise und Kalkul, Quadr(atur) d(es) Unendl(ichen) usw.

226. Mit Aufklärung und Berichtigung der physischen Theorien werden auch die hyperphysischen, transzendenten, und dadurch die transzendentalen oder kritischen, synthetischen Theorien gewinnen, z. B. die Emanationslehre, die verbesserte Lichttheorie.

Zentralkräfte sind Radien, nicht Diameter. (Eine Spize ist ein mechanischer Fokus.) (Ist wirklich, nach Baader, Kälte und Schwere verwandt?) Die Vorstellung der Innen- und Außenwelt bilden sich parallel, fortschreitend — wie rechter und linker Fuß — bedeutender Mechanism des Gehens. (Betrachtung über den Jahrmarkt, ein Warentheater, auf Illusion usw. angelegt. Von Sammlungen und ihren Aufstellungsarten und Demonstrationsarten überhaupt.) Über die Sprache der Körperwelt durch Figur. Übersezung der Qualität und Quantität, und umgekehrt.

Eiter — Jauche. (Organische Masse ist Synthese von flüssig und fest.)

Mystische Geometrie. (Echter wissenschaftlicher Geist hat vorzüglich bisher bei den Mathematikern geherrscht.)

- 227. Die drei Dimensionen sind Resultat der Reduktion unendlicher Dimensionen. Sie beziehn sich auf einen dreis sachen Durchgang der Blätter.
- 228. Die gewöhnliche Wissenschaft ist notwendig Phanomenologie, Grammatik, Symbolistik. (Wir sehn die Natur, so wie vielleicht die Geisterwelt, zu perspektivisch. Den verständigen Einbildungskr(äften) kommt das Geschäft des Bezeichnens im allgemeinen zu, des Signalisterens, Phänomenologisterens. Die Sprachzeichen sind nicht spezisisch von den übrigen Phänomenis unterschieden.
- 229. Von porösen und gefäßigen Massen. (Übergangsordnung der Arpstalle — Probleme dieser Lehre.) Mystische

Kriegskunft. Der mathematische Krieg, der poetische Krieg, der wissenschaftliche, der Spielkrieg usw. Der rhetorische Krieg.

- 230. Jedes Stud meines Buchs, das in äußerst verschiedner Manier geschrieben sein kann in Fragmenten, Briefen, Gedichten, wissenschaftlich strengen Aufsätzen usw. — einem oder einigen meiner Freunde dediziert.
  - 231. Bon frampfigen Turgeszenzen.
- 232. Ift die Chymie Wärmemodisitationslehre, so ist ihre Verbindung mit Elektrizität und selbst Galvanism nicht befremdend. (Magnetism verhält sich zur Schwere, wie Elektrizität zu Wärme.)

Die einzelnen Wissenschaften werden qualitatibus, nicht quantitatibus gebildet. So ist die Probierkunde keine andre Wissenschaft als die Hüttenkunde, die Felsenbildungslehre keine andre als die Fossilienbildungslehre — Miniaturs und Kolossalwissenschaft.

- 233. Berwandtschaftsprinzip der Fossilien.
- 234. Schädlichkeit der Motion nach Tisch. Einmal nur effen, um 4 Uhr. Notwendigkeit der Samenausleerungen in gewissen Jahren.
  - 235. Beweisversuche meiner Gage im "Blutenstaub".
  - 236. Das echte Dividuum ift auch das echte Individuum.
- 237. Ein Märchen sollt' ich wahrlich schreiben. Gesetze des Märchens.
- 238. Über die mystischen Glieder des Menschen an die nur zu denken, schweigend sie zu bewegen, schon Wollust ist.
- 239. Wo Kolik her entsteht, daher entsteht auch Sicht, Rheumatism, Hypochondrie, Hämorrhoiden usw. Nervenstolik usw. Muskelnkolik. Halbkrankheiten. Übergänge von Krankheit und Gesundheit.

- 240. Den allgemeinen Begriffen: Sein, Berschiedenheit usw. ist es wie der Philosophie usw. gegangen: jeder hat aus ihnen gemacht, was er gewollt hat. Das zeigt sehr deutlich, daß man sie nicht allein gebrauchen, oder in ihnen etwas Bunderbares suchen soll. Sie sind intellektualer Stoff, aus dem sich machen läßt, was man will. Sie sind Indistationen des Bestimmens, der Arten der Bestimmungsprozesse. Sie haben keine Bestimmung; man muß ihnen keine geben. Eine solche Indikation eines höhern Verfahrens ist auch Philosophie usw.
- 241. Echte Experimentalmethode Formalitäten des Experimentators.
- 242. Behandlung der Wissenschaften und jedes einzelnen Gegenstandes als Werkzeug und Experimentalstoff zusgleich.

Die Wissenschaft ist nichts, als die Stale usw. In einem echt wissenschaftlichen Kopfe indiziert sich alles von selbst. Der Kopf ist die Universalstale.

Tätige Ansicht — tätiger Gegenstand. (Ansicht der Welt durch einen Krystall — durch eine Pflanze — durch einen Menschenkörper usw. Ahnliche Experimentation.)

Über das Theatralische des Jahrmarkts und des Experimentierens. Jede Glastafel ist eine Bühne; ein Laboratorium, eine Kunstkammer ist ein Theater.

- 243. Kosmopolitische Ideenpolitik Steinpolitik Pflanzenpolitik usw. (Über die Sensationen und ihre gegensfeitigen Verwandtschaften und Verhältnisse.)
- 244. Lebendige Kräfte indirekt konstruierbare Wunderkräfte.
- 245. Goethische Behandlung der Wissenschaften mein Projekt.

246. Das Gedächtnis treibt prophetischen — musikalischen Ralfül.

Sonderbare bisherige Vorstellungen vom Gedächtnis, als eine Bilderbude, usw. Alle Erinnerung beruht auf indirektem Kalkül, auf Musik usw.

- 247. Wollust des Erzeugens. Alles Erzeugen ist also eine polemische Operation. Wollust der Synthesis.
- 248. Gegenwart des Geistes Zukunft des Geistes Bergangenheit. (Allwesenheit des Geistes.)
  - 249. Betrachtungen über eine Geschichte ber Philosophie.
- 250. Zweite immanente Generation ist Verstandesbewußtsfeinsentstehung. Operations Existenzreihen. Synthetische Existenzen Daseinspotenzen.
  - 251. Auch instinktartig ift der Birkel der Figuren Ranon.
- 252. Sollte die Gicht usw. der Borläufer der Körperbemächtigungsperiode sein? Beruht auf Assoziation usw. Poetisterung des Körpers?
- 253. Jeder Gegenstand läßt sich (beinah) zum Objekt einer besondern Wissenschaft machen.
- 254. Eigentlich sind alle die allgemeinen Wissenschaften, z. B. Physik und Mathematik usw., in Einem Fall mit der Philosophie: es sind Proteusse, allgemeine Substanzen, Indikationen usw.
- 255. Krankheit hat Brown schlechterdings nicht erklärt. Seine Einteilung trifft beides, Leben und Krankheit.

Die Erklärung des Wesens, der Entstehung der Krankheit ist weit über Browns Horizont. Seine Einteilung ist eine dem Geschlechts-Phänomen, worunter Gesundheit und Krankheit als Arten gehören, zukommende Partial-Einteilung.

Mittel-Aktion des Bewußtseins — Sthenie (Exzeß), Asthenie (Exzeß).

III

- 256. Sollte der Froschhaut-Hygrometer und der Hygrometer überhaupt so wie auch die Folgen des Anhauchs beim Galvanism nicht Wirkung der hier verschwindenden Wärme usw. sein?
- 257. Der Differentialkalkül scheint mir die allgemeine Methode, das Unregelmäßige auf das Regelmäßige zu reduszieren; es durch eine Funktion des Regelmäßigen auszubrücken; es mit dem Regelmäßigen zu verbinden; das Regelmäßige zu dessen Meter zu machen; es mit demselben zu logarythmisieren.
- 258. Die Kriegskunst zerfällt in eine Menge besonderer Lehren: Die Tanzkunst, Gymnastik, Fechtkunst, Schießkunst, Psychologie usw. liefern ihre Beiträge zur Kriegskunst. (Auch Rechenkunst, Mathematik, Ökonomie, Politik usw.)

(Rrieg - friegen - erhalten.)

- 259. Der Ausdruck: aufs reine bringen. (Spannung und Aufmerksamkeit ist Repulsion und Attraktion vereinigt, eins um des andern willen z. B. bei der Abstraktion ist die Repulsivkraft gegen einiges vermehrt, gegen das andre versmindert usw.)
- 260. Leichtsinn Schwersinn usw. (Entstehungsformel eines Triangels.) Über die sukzessive und stückweise Bestimsmung des Raums. (Winkel, Hyperbeln, Parabeln Parallellinien bloße Linien usw.)
- 261. Der Begriff der Fläche ist nach dem Begriff des Körpers und fast aus demselben oder wenigstens mittelst desselben entstanden.
- 262. Sonderbar, daß eine absolute, wunderbare Spnthesis oft die Axe des Märchens oder das Ziel desselben ist.
- 263. Über das Öligwerden der Weine allmähliche Wasserzersetzung. Das Fett im tierischen Körper entsteht

durch Destillation des Öls aus den Saften mittelst der seinen Gefäßchen. (Je zarter und seiner die organische Masse sich bildet, desto lebendiger wird sie.)

264. Über das Reflexionsphänomen — das sich selbst auf die Schultern springen der restettierenden Kraft. (Gliederung der Bewegung.) (Zeitverdichtung — Gedankenkonzenstration.)

265. Alles Verdampfende ist zugleich ein Elektrizitäts. sammler. (Eine Wärme anziehende (lockende) Ursache.) Beziehung auf Galvanism.

Gibt es überhaupt einen absoluten Isolator oder Exzitator? Beides sind relative Begriffe. Es kommt auf die Höhe und den Umfang des Grades des Isolandums und Exzitandums an.

Sind nicht alle Wärmeattraktionen mit Oxigenanziehungen verbunden?

Alle Armatur ist am Ende eine Reizbarkeitserhöhung, wie das Fernrohr eine Sichtbarkeitserhöhung ist.

266. Am Ende gibt es auch in der Chymie keine eigentlich generisch (sprungweise) verschiedne Stoffe. Alkalien und Säuren gehn ineinander über, Alkalien und Erden, Säuren und Erden, Erden und Metalle usw.

(Hydrogene sulfureux, Blaufaure, Alfalifluor ufw.)

267. Butter schwächt wie alle Dle usw. Wie fige Ideen oft Exostosen im Gehirn oder andre körperliche Ursachen haben, so umgekehrt physische Schmerzen usw. haben Seelen-ursachen.

268. Was eigentlich Weltbürger und weltbürgerlich Interesse ift?

269. Kant ist ein netter Beobachter und Experimentator.

- 270. Bom Pluralism und Dualism (Kants Warnung vor Selbstbeobachtung). Seine fehlerhafte Erklärung von Naivität. (Seine unrichtige Auslegung des merkwürdigen Plurals in der öffentlichen Sprache, wie: ihr, sie usw.) (Über das Buhlen der Seele mit dem Körper.)
- 271. Axiome und Postulate bezeichnen das theoretische (a) und praktische (b) Wissensvermögen überhaupt. Aufgaben bezeichnen den Trieb. Auslösung und Beweis das analytische (ad a) und synthetische (ad b) Vermögen. Die Erklärungen und Zusätze haben auch ihre Bedeutung. Sieraus sieht man, daß unser Wissenstrieb der Lebenstrieb der Intelligenz ist, ein Spiel der intellektuellen Kräfte.
- 272. Auch das Flüssige ist beseelt freilich anders, als das Feste. Es ist vielleicht mit der Seele, wie mit der Wärme. Gas entspricht dem Seelenmedium, dem Nervenäther. Heftiger Reiz (mechanischer oder Feuerreiz) bewirkt Verdampfung und Verstüchtigung. Entstehung des Seelenmedii gleichsam Entstehung der Seele selbst.

Bei der Zeugung braucht die Seele den Körper und vice versa vielleicht. Mystizism dieser Operation.

- 273. Man hat starre Bewegungen (Spannungen) wie flüssige und beide übergehend, und von mannichfaltigen Graden.
- 274. Aufgaben: denken erfinden wissen glauben wollen.

(Axiome, Postulate, Aufgaben, Lehrsage usw. der Art.)

275. Wie wir uns durch gewisse Erscheinungen auch zu Sinzudenkungen, nicht bloß zu gewissen Sensationen genötigt fühlen, zu einem bestimmten Supplement und Reglement von Sedanken, z. B. durch eine Menschengestalt, ihr einen geistigen Text unterzulegen, so ist es auch — indem wir an uns selbst

denken oder uns selbst betrachten. Wir fühlen uns zu einer ähnlichen Hinzutat von Begriffen und Ideen, zu einem bestimmten Nachdenken genötigt, und dieser gegliederte Zwang und Anlaß ist das Bild unseres Selbst.

Die Regeln unsers Denkens und Empfindens usw. sind das Schema teils des Charafters der Menschheit überhaupt, teils unserer individuellen Menschheit. Indem wir uns selbst betrachten, fühlen wir uns auf eine mehr oder weniger deutlich bestimmte Weise genötigt, uns so und nicht anders zu entwersen, zu denken usw.

Lithocharakteristik. Eine mittelbare Sensation — eine Sensation der Sensation ist ein halber Gedanke — ist viels leicht schon ein Gedanke. (vid. Parmonie — Schluß.)

276. Die synthetische Methode (mit den Datis anzusfangen) ist die frostige, anschießende, kristallisterende, sigierende, sukzesstwe Methode. Die analytische Methode dagegen ist erswärmend, auflösend, liquitierend. Jene sucht das Ganze, diese die Teile.

277. Versuch, das zu beweisen und aufzulösen, zu konstruieren, was die Mathematik nicht beweist oder auflöst: Wissenschaftslehre der Mathematik.

Applikatur der Aufgaben und Lehrsätze, Berknüpfung derfelben, Scientifizierung der Mathematik.

278. Wissenschaftslehrer der Physik. Dieser macht erst Licht, Luft, Wärme usw., er hört auf, wo der Physiker ansfängt. Er deduziert die Bestandteile der Natur und ihre Besschaffenheit und ihre Verhältnisse aus der Aufgabe der Natur überhaupt. Der Mensch ist die philosophische Natur wielleicht auch die poetische usw., die Wissenschafts-Natur überhaupt.

279. Das Maß ist, was an der Stale der Rullpunkt ober der Mittelgrad ist. Das echte Maß ist allemal das

Mittel: auf der einen Seite Bruch, auf der andern Bu- sammensetzung.

Berschiedne Arten bes Dages.

- 280. Bemerkungen über die Bildung des Rauchs beim Rauchen und sonst.
  - 281. Auch Robafton beruht am Ende auf Schwere.
- 282. Über das Identifizieren und Substituieren des Algebraisten.
- 283. Denken ift unter ben Operationen, was der Schlußsatz unter ben Sätzen ift.
- 284. Wie, wenn der Verstand nicht der Sinn für Qualitäten, sondern nur für Quantitäten wäre, und das tätige Gedächtnis hingegen der Sinn für Qualitäten wäre; jener der mathematische, dieser der physikalische Sinn? (Gedächtniskategorien Vernunftkategorien; tätige Vernunft ist produktive Imagination.)

Gott, Welt, Mensch, Tier, Pflanze usw. find Bernunftkategorien. (Beispiele von Gedächtniskategorien.)

- 285. Am Ende ist Elektrizität trockner Galvanism (trockner Weg) und Galvanism nasse Elektrizität (nasser Weg). Beziehung auf Chymie.
- 286. Luft wirkt, meiner Meinung nach, auf Waffer und Ol usw., wie diese auf starre Körper.

Wirkung heterogener Flüssigkeiten aufeinander. Luftleiter in flüssigen und starren Ketten. Luftketten.

- 287. Einführung tätiger Materien wie tätiger Sinne.
- 288. Elektrische Ketten und Nichtketten. Aktion, + Aktion. Bewegung bei Schluß und Öffnung; Berührung und Trennung; Gebung und Beraubung. Anwendung auf Afthenie.

289. Die Theorie des Lebens usw. ist so unabhängig, wie die Theorie des tierischen Baus und seiner Bildung; nur der Geist synthesiert Leben und Figuration.

Richtung entfteht mit Figur.

- 290. Ausschließender Wechsel von Quantitat und Qua-lität.
- 291. Bei allem Flüssigwerden entsteht Kälte. Nur beim Eise scheint dies nicht der Fall zu sein. Daher entsteht umsgekehrt beim Frost des Wassers Kälte, da hier eigentlich Wärme entstehn sollte. Wenn's schneit, wird's sogleich etwas wärmer. Aber der Schnee entsteht auch nicht aus Wasser, sondern aus dem allerdings dunnern Dunst.
- 292. Dimenstonen = Richtungen. (Selbstberührung im Galvanismus und Elektrizität auch wohl in der Chemie.)
- 293. Der Phantasiebegriff ist die Anschauung ihre Einheit usw.
- 294. Eine Synthese ist ein chronischer Triangel. (Die Sprache und die Sprachzeichen sind a priori aus der mensche lichen Natur entsprungen, und die ursprüngliche Sprache war echt wissenschaftlich. Sie wiederzusinden ist der Zweck des Grammatikers.)
- 295. Wissenschaftliche Beantwortung der Frage: Gibt es eigentätige Fantasmen? (Synthetisches Urteil a priori) Eigentümliche Sensationen? Sensuale Rategorien?

Wie sehr der Verstand Raum und Zeit vindiziert, um gültige Bestimmungen für die Sinne zu bewirken, so die Phantasie x und y, um gültige Bestimmungen für den Verstand machen zu können. (x und y, vielleicht Zeichen [Schein] und Grenze.)

296. Sonderbar, daß dem Willen nur die eigentlichen Glieder und fast nur die äußern unterworfen sind.

- 297. Die Theorie des Falls kann zu sehr interessanten Aufschlüssen über die Gesetze der Bivisikation, der innern mechanischen Aufschließung usw. veranlassen.
- 298. Über Pump- und Saugwerke den neuen Sub- satz usw.
- 299. Die Gleichung für den Menschen ift Leib Seele; für das Geschlecht Mann Weib.
- (Die Polarität ist eine reale Gleichung.) (Glieder heißen die Teile, die mit + und zusammenhängen.) 0 ist das generale Gleichungsglied der vereinigten Gleichungs. Glieder.
- 300. Jahlen und Worte find Zeitdimensionssiguren und Zeichen. Wort und Zahlsigurationen.
- 301. Der Reil, der Bebel usw. find Kraftverstärkungsund Schwächungsmittel; die kleine, absolute Kraft zu einer großen, spezisischen, relativen zu machen. Eine Spipe ist ein mechanischer Brennpunkt, eine Fläche das Gegenteil. (Der Bohrer.)
- 302. Könnte man nicht das Wasser stoßweise aufs Rad bringen? (Akustische Versuche mit Erschütterungen einer Scheibe usw. durch Tone — Luftvibrationen usw.)
- 303. Worte und Tone sind wahre Bilder und Ausdrude ber Seele. Deschiffrierkunft. Die Seele besteht aus reinen Vokalen und eingeschlagenen usw. Vokalen.
- 304. Über Kombination verschiedner Zeichenspsteme und Stalen z. B. wie bei der Meteorologie wo man aus 5—6 signalisierenden Wertzeugen zusammengesetzte Worte des zusammengesetzten Phänomens der Witterung erhält. So bei allen zusammengesetzten Phänomenen. (Synthesis zweier heterogener Welten und Operationen.)
  - 305. Reagens des mahren Christentums.

306. Bergleichung der Körper und der Zeichen — und der Gedanken und der Zeichen.

(Ein Gedanke ist notwendig wörtlich.) (Tonkunst und Schriftkunst ist Psychologie — wenigstens die Basis ders selben.)

- 307. Unser Geift ift Verbindungsglied des völlig Ungleichen.
- 308. Alle Sensationen sind Folgen einer Grundsensation. Es hat Sinn — widersinnig usw. Isochronism. (Zahl der Gesichtspunkte eines Körpers und einer Vorstellung oder eines Gedankens.)
- 309. Über das Drama und die dramatische Konstruktion. Szenen, Akte, Verwickelung, mimisches Spiel; Einteilung, Gliederung einer Handlung usw.
- 310. Über die Krystallübergänge. Anwendung dieser Theorie auf Figurenverwandlungen überhaupt. Sollte die Akustik Einfluß haben? Die Übergangsperiode ist durchaus die mannichfachste.
- 311. Die Figur des kleinsten Teils ist nichts, als Figur der Urformation Elementarformation und diese ist nur der sigürliche Ausdruck der dynamischen Gemeinschaft oder Komposition.

Wie wird eine chemische, materiale Verbindung figurlich ausgedrückt? Dies ist eine innre Sinneinungsausgabe.

- 312. Gefrierung Segenstück der Entzündung. (Indikation der kalten und blassen Extremitäten.) Bei einer Gattung Menschen ist die Lebenskraft herausgedrängt in die äußern Slieder, bei andern zurückgedrängt in die innern Teile. Betrachtungen darüber.
- 313. Die Schwere dürfte wohl nur ein Kompositum aller Kräfte sein.

- 314. Denten ift Wollen ober Wollen Denten.
- 315. Die Leber ist das temperierende Organ; alles Fett temperiert.
- 316. Plan zu dem pantomathischen Journal und dem intellektuellen Ritterorden usw.
- 317. Der Geist verhält sich zur Seele, oder die Bestandsteile des unsichtbaren Individuums zueinander, wie die Säste und die sesten Teile im Körper. Der Geist entsteht aus der Seele, er ist die kristallisierte Seele. Seine Figur oder sein Charatter, sein Temperament und seine Konstitution sind Funktionen der ersten Anlage, der Geisterwelt und der Seelenbeschaffenheit. Auch hier trifft man die beiden Systeme der Humorals und Solidarpathologie des trocknen und nassen Weges an.
- 318. Die Gicht usw. scheint mehr eine allgemeine Krankheit zu sein, die nicht in concreto existiert, sondern sich in mannichfaltigen Variationen äußert — also eine Disposition.

Bielleicht sind das schon gute Konstitutionen, in denen reine Sthenien usw. entstehn. Die meisten Konstitutionen vermögen vielleicht nicht wahrhaft krank zu werden, und es bleibt nur bei unvollkommnen Krankheiten, Krankheits-tendenzen. Vielleicht ist Gliederreißen usw. eine unreise Entzündung.

- 319. Über das Einschlafen eines Gliedes. (Jsochronism isochronisch simultan.)
- 320. Menschen sind in bezug auf den moralischen Sinn, was Luft und Licht in bezug auf Ohr und Auge sind.
- 321. Der Körper entsteht durch ein plastisterendes Idol, ein bildendes Schema, einen mystischen, selbsttätigen Typus.
- 322. Die Hypostase versteht Fichte nicht, und darum fehlt ihm die andre Hälfte des schaffenden Geistes.

Ohne Efstase — fesselndes, alles ersezendes Bewußtsein — ist es mit der ganzen Philosophie nicht weit her. (Spinozas Zweck.)

- 323. Die Orpftognofie gehört zur Siftorie.
- 324. Briefe, Unterhaltungen oder Gespräche, Geschäftsarbeiten, wirksame Broschüren — das find praktisch schrifts stellerische Arbeiten. Predigten auch.

Romane, Erbauungsbücher, Komödien usw. selbst historische und philosophische Arbeiten, sobald sie nicht, als Geschäftsarbeiten, Berichte, Protokolle usw. betrachtet werden können, sind bloß gefällige, liebenswürdige, schriftstellerische Arbeiten.

- 325. Individuen vereinigen das Heterogene z. B. in den sogenannten gemengten und gemischten Wissenschaften. Sie bringen wunderbar das Berschiedenartigste in Eine Gemeinschaft des Zwecks und der Arbeit, der Zusammenswirkung. Ein Individuum ist ein magisches, willfürliches Prinzip, ein grundloses Leben, ein persönlicher Zusall. Die Menschheit überhaupt ist freilich das generelle und eigentümlichste Individualprinzip der Wissenschaften. Für sie setzen sie sich alle, die ins unendlichste Glied, in Tätigskeit.
- 326. Kur der Schmerzen mit Kipel Entgegensetzung von Schmerzen.
- 327. Symmetrik Symmetrie in Kompositionen. Abszisse und Ordinaten wachsen symmetrisch.
- 328. Was suchte Spinoza? (Selbst Fichtens Philosophie ist nicht ganz frei von genialischer Empirie, glücklichen Einsfällen.)
- 329. Populäre und gelehrte historische und philo-sophische Staatsverfassungen.

330. Unsre Erbe ist ein Schwere-Leiter, ein isolierter nämlich. Komprimierte, verdichtete und verdünnte Schwere — wie Elektrizität und Magnetism.

Sollten lockre Gewebe auch die Schwere isolieren und aufhalten?

- 331. Über die Entstehung der Kälte bei Schnee- und Salzmischungen.
- 332. Bewußtsein des Besitzes von äußerm und innerm Geld oder Vermögen. (Paarung von Enthusiasmus und Vernunft.)
  - 333. Über das Erfrieren eines Gliedes.
- 334. Die Häufung von Berbis, Adjektivis und Substantivis ist oft nichts als eine doppelte und mehrfache Nede ein zerstückelter Parallelism.
- 335. Von der Korruptibilität des menschlichen Nach-
- 336. Freiheit ist eine Materie, deren einzelne Phanomene Individuen find.
- 337. Fortsetzung des Hemsterhuisischen Gedankens von der sonderbaren Veränderung der Welt in der Phantasie des Menschen durch die kopernikanische Hypothese, oder schon durch die Gewisheit der himmlischen Weltkörper, durch die Gewisheit, daß die Erde in der Luft schwebe.
- 338. Wer weiß, was für wunderbare Resultate der Isochronismus mehrfacher Handlungen geben würde — so wie Feuerstein und Stahl einen lichten Funken durch stoßweise Reibung geben.
- 339. Deduktion der Reizbarkeit und Konstitution jedes Gliedes am menschlichen Körper aus seiner Lage, seiner Fülle und seinen Nachbarn usw. Betrachtungen über die Schönsheit des menschlichen Baus.

- 340. Anschaffung einiger iconen Statuen.
- 341. Kalte Luft scheint ein besserer Leiter, ober ein schlechterer Nichtleiter der Elektrizität zu sein als Wärme daher die Elektristermaschinen wirksamer im Sommer als Winter sind. Kalte Luft ist aber auch dichter als warme.
- 342. Muß die Erde, und die Planeten überhaupt, nicht negativ elektrisch sein, wenn die Sonne positiv ist und so existiert auch vielleicht ein ähnlicher Schwere- und Licht-Wechsel.
- 343. Begriff von Geschwindigkeit und Erzeugung. Lettere ist eine Stoff- oder Schwerkraftorgan-Bildung und in diesem Sinne ist vielleicht die gewöhnlich so benannte Erzeugung keine wahre Erzeugung.

Erstere ist ein Element jeder verkörperten Kraft schlechthin, eine notwendige Folge der Erscheinung der Kraft.

- 344. Bei allem Verdichten erfolgt Abstoßung von Wärme Wärme wird fühlbar. Bei allem Verdünnen wird Wärme angezogen, es entsteht das Gefühl von Kälte.
- 345. Hauptideen. Glaube. Alles was geschieht, will ich. Wilkürliches Phlegma. Tätiger Gebrauch der Sinne. Moral und Religion und Poesie. (Studium des Einzelnen.)
- 346. Die Seele wirkt, wie Ole und auch wie narkotische Gifte, deprimierend und auch exzitierend.
- 347. Das Beste in der Natur sehn indes diese Herrn doch nicht klar. Fichte wird hiernach seine Freunde beschämen, und Hemsterhuis ahndete diesen heiligen Weg zur Physik deutlich genug. Auch in Spinoza lebt schon dieser göttliche Funken des Naturverstandes. Plotin betrat, vielleicht durch Plato erregt, zuerst mit echtem Geiste das Heiligtum und noch ist keiner nach ihm wieder so weit in demselben vorgedrungen.

- 348. Schöne liberale Ökonomie. Bildung einer poetischen Welt um sich her. Otchten mit lebendigen Figuren.
- 349. Über den Nupen warmer Einreibungen verschiedner Substanzen, z. B. Milch, Fleischbrühe, Eier, Wein, China usw. besonders fette Dle. Bisherige Vernachlässigung der Haut, des Hauptorgans.
- 350. Über Fichtes Appellation. Fichte macht sich einen Gegner dies ist die rhetorischpolemische These Postusat aller Polemis: Es gibt Gegner. Das Choquante in Fichtes Behauptungen. Was ist Atheisterei? Christliche Religion. Geheimniswürdigkeit aller religiösen Angelegensheiten. Hat der Staat Religion? Gott? (Atheisterei und Selbstteil Gottes.) Wir Ebenbilder Gottes. Über die Schritte der kursächsischen Regierung. Warum sind andre Schriften nicht konsisziert?
- 351. Über die Kunst in die Proppläen. Entstehung der Kunst. Über die Artistik der Natur. Ihre Zweckmäßigekeit für Freiheit der Menschen. Sie ist durchaus zustünftig usw.
- 352. Schelling geht nur von dem Irritabilitätsphänomen der Welt aus er legt den Muskel zum Grunde. Wobleibt der Nerv, die Adern, das Blut und die Haut, der Zellsftoff? Warum geht er, der Chemiker, nicht vom Prozes aus von den Phänomenen der Berührung, der Kälte?
- 353. Über Fichtes Sehnen usw. Tendenzen überhaupt.
- 354. Die Astronomie muß die Grundlage aller physikalischen Wissenschaften werden.
- 355. Der Hebel ist schlechthin ohne starre Linien und Unterstützungspunkt aus der Lehre der Kraft überhaupt, den Zentralkräften überhaupt zu erklären.

- 356. Dialektik ist Rhetorik des Berstandes. Alles auf Berstandesrührungen abgesehn.
  - 357. Beroism ift die Grundlage zum Patriotism.
- 358. Genuß und Natur sind chemisch. Kunst und Vernunft ist mechanisch.
- 359. Der physiologische Mensch ist gewiß in Beziehung auf alle Kräfte nur Halbleiter (auch nur eine Kette von unzähligen Nuancen von Leitern, Halbleitern und Nichtleitern des Galvanism usw.).
- 360. Nach Fichte ist Ich gleichsam das Resultat des Universums. Um Ich mit Bewußtsein zu setzen, muß ich gleichsam das ganze Universum voraussetzen, so wie gegenteils die absolute Setzung des Ich nichts andres ist, als die Setzung des Universums.
- 361. Der Begriff des deutlichen Kopfs läßt sich durch ein Exempel aus der Mathematik am besten erläutern.

Ein geometrisches Berhältnis wird deutlich, wenn ich es mit sehr einsachen Quantitäten ausdrücke z. B. 88:44 = 2:1. Die Phantasie wird hier nicht schwindlich, nicht verwirrt, die Seele erhält einen deutlichen Begriff dieses Berhältnisses, weil sie alle Glieder desselben einzeln und in ihrem Zusammenhange auf einmal mit der gehörigen Stärke fassen und betrachten kann. Ein deutlicher Kopf wird also der sein, der ein Ganzes als solches und in seinen Teilen mit der gehörigen Stärke zugleich fast und betrachtet und leicht für sich und andre den einfachsten Ausdruck komplizierter Berhältnisse sindet.

(Über rationale und irrationale Röpfe.)

362. Im höchsten Grad auch physiologisch merkwürdig scheint mir die Auflösung des Phosphors, des Schwesels usw. in Luftarten bei niedriger Temperatur.

Sollte im tierischen Körper bei Erzeugung mephitischer Luftarten etwas ähnliches vorgehn? Sollte etwa durch Stockung der Nerven eine niedrigere Temperatur des Unterleibes und der Organe entstehn — und nun eine Auf-lösung der tierischen Masse in Luftgestalt möglich werden — besonders, wenn krampshafte Tätigkeit der Organe dazu kommt?

Krampf überhaupt ist vielleicht Folge negativer Nerventätigkeit ober auch Untätigkeit derselben — und in genauer Berbindung mit Kälte.

- 363. Über den Erkältungsprozeß und seine Verbindung mit dem Entzündungsprozeß. Der Erkältungsprozeß ist ein Berstörungs, Auflösungs, Verdünnungs, Ausdünstungs, Desorganisationsprozeß; der Entzündungsprozeß ist gerade das Gegenteil.
- 364. Je isolierter besto wirksamer. Sollte dies der geheime Sinn des chemischen Grundsaßes sein? Corpora non agunt, nisi soluta. Alle Solution ist mehr eine komplette Trennung, als eine Vereinigung. Hier gibt's dann die wahre Actio in distans. Verschiedne Kräfte können ungestört in Einem Punkte wirken.
- 365. Das Wort Stimmung deutet auf musikalische Seelenverhältnisse. Die Akustik der Seele ist noch ein dunkles, vielleicht aber sehr wichtiges Feld. Harmonische und discharmonische Schwingungen.
- 366. Hypothesen über mehrfache Sinne über dunkle, über neue Sinne über ihre mögliche Einrichtung.

(Mannichfaltigkeit und Bestimmtheit gleichzeitiger Augenfensationen.)

367. Wie Entzündungen gern Beraubungen zu folgen pflegen, so folgen Erkältungen (Detonationen?) gern Über-

füllungen. Daher wurd ich sehr geneigt sein, die Krankheiten des Sommers denen des Winters entgegenzusetzen und ihnen auch gegengesetzte Kurarten vorzuschreiben.

Der heiße Sommer kuriert die Pest, so auch der kalte Winter die Inflammatorien.

Der Übergang im Frühjahr aus den heißen Stuben in die kalten, feuchten Stuben gebiert Faul- oder Erkältungsfleber, sowie im Herbst der Übergang der kalten, seuchten Stuben in heiße Schnupfen usw. hervorbringt.

Durch Beraubung wird der Körper entzündbarer, durch Überfüllung erkältbarer.

Auch im Körper ift Pendelschwung.

368. Ein deutlicher Begriff ist ein zergliederter und zu- sammengesetzter Begriff zugleich.

369. Auflösung der Ständeverfassung muß dann notwendig werden, wenn wahrhafte Ungleichheit, Mißverhältnis und Ausartung der ursprünglichen Stände entstanden ist.

Dies kann auf mancherlei Art geschehen: 1. Wenn der Naturstand seine Bestimmung verläßt. 2. Wenn dies der Kunststand tut. 3. Wenn einer zu sehr anwächst oder sich vermindert. 4. Wenn die Wirksamkeit des einen und die Empfänglichkeit des andern nicht mehr proportioniert ist. 5. Wenn ein Teil eines Standes zu dem andern übergeht, ohne seine Rechte zu erhalten, ot vice versa.

- 370. Die pathologische Erklärung des menschlichen Zuftandes — unsre Welt, unsre Konstitution, unsre Stimmung, Reizbarkeit und Sensibilität.
- 371. Die Gegenwart ist das Differential der Funktion der Zukunft und Vergangenheit.
- 372. Die Heilkunde, wie die Physik und Philosophie ist ebensowohl Machungs- als Vernichtungskunsttheorie. III

373. Mechanische — chemische — und zusammengesetzte ober synthetische Beilkunde. Relativität der Ausdrücke: ftarkend, schwächend, entzündlich usw. Trüglichkeit der Symptome bet Individuen — der Argt muß fich hier oft nach der Indikation der Zeit, des Orts, der Epidemie usw. richten und über die einzelnen Symptome wegsehn. (über die Aftion der atmosphärischen Luft.) Über den therapeutischen Charafter der Heilmittel z. B. die Wirkung der Neutralfalze, der Opiate usw. Gibt es entzündliche und erfältende Mittel? In welcher Berbindung ftehn der Behre, Mahre und Entzündungsprozeß? usw.

Gleichgewicht der mancherlei Aftionen im Korper, Anwendung der hydrostatischen und hydraulischen Lehrsätze auf die Lehre von den Aktionen und ihrer Berteilung. (Über die Lokations= und Dislokationsmethode ber Krankheiten.) Anwendung von Ralte durch Berdunftung bei entzundbaren

Rrantheiten.

374. Wolfenerzeugungsapparate im großen, um Baffer an wasserleere Orte zu bringen.

375. Fermentations- und Fäulnisbeobachtungen.

376. Chemische und physitalische und mathematische usw. Maschinenlehre.

377. Die intuitive Darstellung beruht auf spstematischem

Denken und Anschaun.

378. Die Individualisierung durch Regelmäßigkeit ber Mannichfaltigkeit in der Natur.

379. Das Denken ift wie die Blute, gewiß nichts als die feinste Evolution der plastischen Kräfte, und nur die all-

gemeine Naturkraft in der n. Dignität.

380. Staat und Rirche stehn und fallen zusammen. Die Philosophen oder die systematischen Denker sind notwendig Monarchisten und Religiosen.

381. Fichtes Philosophie ist ein Denkerzeugungsprozeß oder Organisationsprozeß — ein Phänomen selbst, oder ein Faktum.

382. Begriff ber tatigen Reigbarteit und Senfibilitat.

Erhöhte Reizbarkeit und Sensibilität sind wohl immer nur Folgen, nicht Ursachen von Arankheiten. Die Arankheit äußert sich am allermeisten durch Erhöhung oder Erniedrung von Reizbarkeit und Sensibilität. Ift die Arankheit gehoben, so ist auch Reizbarkeit und Sensibilität wieder im gewöhnlichen stetischen Zustande.

Brown scheint also das Hauptverdienst zu haben, das wesentlichste, charakteristische Symptom der Krankheit bemerkt und sie darnach in Beziehung auf Arzeneikunde (also
schon angewandte Pathologie) geordnet zu haben.

Die Anordnung der Beilmittel ift dem proportional.

Alle sogenannte reizende Substanzen außer der Wärme find Kraftleiter — also benehmend.

Die Lebenstraft erhält durch fie Spielraum.

Rährende Mittel find Salbleiter, Rondenfatoren.

Nichtreizende Mittel sind schlechte Leiter, Isolatoren, frastbeschränkende, komprimierende, narkotische, in Ruhe sepende Mittel.

Der Mensch ist eine (unerschöpfliche) Kraftquelle oder ein Krafterzeugungsprozeß. Das Gleichnis mit dem Lichte ist sehr passend.

Wärme ist ein wahrer Reiz — ein Reiz durch Miterregung. Vielleicht wirken chymische Substanzen auch erregend — Aktion mitteilend. Chymische — mechanische Aktionen.

383. Schaden der mystischen Moral der neuern Zeit z. B. der Tiraden von Unschuld usw.

384. Bei allen technischen Berrichtungen ist der Zweck das kritische oder bildende Prinzip — und aus ihm muß die ganze Anstalt beurteilt und deduziert werden.

385. Freiheit und Gleichheit verbunden ist der höchste Charafter der Republik oder der echten Harmonie.

386. Eine vollkommne Konstitution — Bestimmung des Staatskörpers, der Staatsseele, des Staatsgeistes, macht alle ausdrückliche Gesetze überslüssig. Sind die Glieder genau bestimmt, so verstehn sich die Gesetze von selbst. Soslange die Glieder noch nicht vollkommne Glieder sind, noch nicht genau bestimmt, so muß es Gesetze geben. Mit wahrer Kultur im allgemeinen vermindert sich die Jahl der Gesetze. Gesetze sind das Komplement mangelhafter Naturen und Wesen, daher synthetisch. Wenn wir das Wesen eines Geistes näher bestimmen werden, so haben wir auch keine geistigen Gesetze mehr nötig.

Über das Moralgesetz. Mit vollständiger Selbstenntnis und Weltkenntnis, vollständiger Selbste und Weltbestimmung verschwindet das Moralgesetz, und die Beschreibung des moralischen Wesens steht an der Stelle des Moralgesetzes. Gesetze sind die Data, aus denen ich Beschreibungen zusammensetze.

387. (Über die Mittel mechanisches Gemenge zu sortieren — eine Anwendung auf Chymie.)

388. Hierarchie = Monarchie. Regierung eines Einszelnen.

Episkopalverfassung — Aristokratie. Regierung mehrerer. Protestantism — Demokratie. Regierung aller und eines jeden.

Ihre Bermischungen, Beschränkungen usw.

389. Das Leben ist ein moralisches Prinzip. (Unvollstommnes Leben.)

- 390. Das find glückliche Leute, die überall Gott vernehmen, überall Gott finden, diese Leute find eigentlich religiös. Religion ist Moral in der höchsten Dignität, wie Schleiermacher vortrefflich gesagt hat.
- 391. Unaushörliche Tätigkeit in bestimmter Richtung, objektive Tätigkeit ist die negative Kette, die die positive (subjektiv allgemeine) Tätigkeit sehr verstärkt und nur im vereinigten Besit dieser beiden Tätigkeiten und im Zustande ihrer Harmonie ist man wahrhaft besonnen, wahrhaft ruhig und freitätig, zu allem geschickt, durchaus gesund.
- 392. Physik der geistigen Tätigkeit. Moralität des Glaubens überhaupt. Er beruht auf Annahme der Harmonie. Aller Glauben geht vom moralischen Glauben aus.
- 393. Auflösung des hauptpolitischen Problems. Ift ein politisches Leben möglich? oder: Sind Verbindungen der entsgegengesetzten politischen Elemente a priori möglich?
  - 394. Genialischer Staat. (Reunion ber Opposition.)
- 395. Die Elemente haben nicht das mindeste Berhältnis zum Komposito. (vid. Linien zu Flächen, Flächen zu Körpern.)
- 396. Über die Formel Ich die Aufgabe Ich. Formel des Genies Formel des Geistes. Die Auflösung ist in ihr enthalten.
- 397. Ühnliche Einteilung der chemischen und mechanischen Geschäfte.
  - 398. (Baffer und Feuer find die Pauptkraftquellen.)
- 399. Synthetische, simultane Reizbarkeit des Menschen oder Tiers. Simultane Reize. Komponierte synthetisch simultane Reizung. (vid. Browns Einseitigkeit.)
- 400. Die Sternwarte ift dem Dienste der Gestirne ge-

- 401. (Instinkt ist Runst ohne Absicht Kunst, ohne zu wissen wie und was man macht. Der Instinkt läßt sich in Kunst verwandeln, durch Beobachtung der Kunsthandlung. Was man also macht, das läßt sich am Ende kunstmäßig zu machen erlernen. Kunst, das Lächerliche und das Romantische hervorzubringen.)
- 402. (Verhältnisse des arteriellen und venösen Spstems in jeder Konstitution. Sollte die Gicht usw. nicht oft von sehlerhaften Verhältnissen dieser Spsteme (und ihrer Säste) herrühren? (Verhältnis der Röte des arteriellen Bluts zur Schwärze des venösen Bluts.)
  - 403. Aller Ernft frift, aller Spaß fondert ab.
- 404. Durch Abstraktion wird die Reizbarkeit vermehrt. Buviel Abstraktion erzeugt Asthenie, zuviel Reslexion Sthente. Ich muß viel reslektieren und nicht viel abstrahieren. Ich bin schon reizbar genug. Ein scharfer Denker ist ein empfindslicher Meter, ein sehr subtiles Reagens.
- 405. Daß der Erzeugungsprozeß so früh und so vorzüglich die philosophischen Physiker beschäftigt, ist kein Wunder.
  Sie ahndeten nicht, daß hier eine merkwürdige Grenzhöhe läge.
  Was ich begreise, das muß ich machen können, was ich begreisen will, machen lernen. Kommt die Physik hier an eine wirkliche Grenze, so muß sie die angrenzende Wissenschaft requirieren. Vielleicht ist der Erzeugungsprozeß nur antinomisch konstruierbar—i. e. nur philosophisch—die Physiologie liesert das eine Glied, die Psychologie das zweite, und die Philosophie konstruiert aus beiden den Zeroprozeß.

(Die Wissenschaft von den Substanzen und Ursachen (und Harmonien) kann man auch die Lehre vom Unendlichen oder von den Zeros nennen. Die Harmonie ist wohl die Synthese von Substanz und Ursache.)

406. Was ist eine Schlacht? Ein Desorganisationsprozeß. Der Zweck der Schlacht ist, die seindliche Armee zu vernichten. Sie kann durch ihre Aufreibung oder ihre Auflösung, als Armee, zerstört werden. Töten ist keine Kunst, aber binden, trennen usw.

Der Festungs- und Positionskrieg ist eine ganz andre Art von Krieg.

- 407. (Beisheit ift die moralische Philosophie.)
- 408. Charafter der Geschwäßigkeit. Geschwäßigkeit des Humors. Triftram Shandy; Jean Paul.
- 409. Ritter sucht durchaus die eigentliche Weltseele der Natur auf. Er will die sichtbaren und ponderabilen Lettern lesen lernen und das Setzen der höhern geistigen Kräfte erstlären. Alle äußre Prozesse sollen als Symbole und letzte Wirkungen innerer Prozesse begreislich werden. Die Unvollständigkeit jener soll das Organ für diese und die Notwendigskeit einer Annahme des Personellen, als letzten Motivs, Resultat jedes Experiments werden.
- 410. Gewiß wird die chemische Astronomie in kurzem die merkwürdigste Wissenschaft werden (vid. Hellers Beobachtungen über den Magnet usw.).
- 411. Galvanische Batterien. Ritters Abhandlung über die Muskelkontraktion. Ritters Ideen über die Geistigkeit der Sonne daß der Mond die Sonne gar nicht sehe usw.

Ponderabilien = Terrestrien. Imponderabilien = So-

412. Einige Säpe des Brownischen Spstems. Sthenie ist Entzündung. Asthenie Paralyse. Aller Entzündung folgt indirekte Asthenie sowie aller Asthenie indirekte Sthenie. Reiz ist vermehrtes Dasein, Erhöhung und Vermehrung der sinnlich unterscheidbaren Wirksamkeit.

Es gibt direkte + Reize und indirekte + Reize, und direkte und indirekte — Reize.

Direkte und indirekte (Reizbarkeit), Beweglichkeit und (Stumpfheit) Masse, Schwere.

Spezifische Reize und Unreize können so wenig wie kritische Zeiten geleugnet werden.

Die Affoziationen, die äußerst individuell sind, haben auch auf die Krankheiten großen Einfluß.

413. Oxydation sindet im weitern Sinne bei jeder Wärme- und Lichtentwicklung statt. Daher ist Oxydation mit Schwererwerdung jedesmal verbunden und der eigentliche Erdprozeß. Je oxydabler, desto mehr Kapazität für das Oxigene und desto leichter wieder desoxydierbar.

Über das Personelle jedes Stude, jedes isolierten Quantums Stoff.

414. Betrachtung und kritische Ordnung der unzähligen Krankheitsbeobachtungen nach einfachen physischen Grundsfäßen.

In Sthenien muß Verminderung des Daseins das Augenmerk des Arztes sein: Aufhebung der Gemeinschaft mit dem reizenden Mittel.

Sthenie wird mit Asthenie kuriert und umgekehrt. Indirekte Asthenie mit indirekter Sthenie und umgekehrt. Eigentlich sind Sthenie und indirekte Asthenie und Asthenie und
indirekte Sthenie Eine Krankheit mit zwei Stadien.

Auf indirekte Sthenie folgt direkte Afthenie und auf indirekte Afthenie direkte Sthenie. Hieraus sieht man die Selbsterhaltung jeder Art Krankheit.

Krankheit und Disposition mussen ja nicht verwechselt werden. Doch ist Disposition auch Gegenstand einer Kur.

Scheinbare Sthenie und indirekte Sthenie sind höchst versschieden. Sthenie und Asthenie werden durch absolute Schwächungen und Reize geheilt. Indirekte Sthenie und indirekte Asthenie aber durch relative Reize und Schwächungen. Lebhaftes Muskel- und Nervenspiel kann schwächen und stärken.

Die Gesundheit wird durch einen Konflitt von mannichfachen spezisischen Reizen und Schwächungen unterhalten.

Bas den Magen reigt, tann den Ropf schwächen.

- 415. Sollten mehrere Beilmethoden jeder Krankheit möglich sein? Wie in der Musik mehrere Auslösungen einer Dissonanz.
- 416. Der Reiz kann, als Widerstand, er kann als Sollizistation betrachtet werden. Die erstere Ansicht ist die natürslichere. Der Reiz ist reslektierend, der Extension entgegensstrebend. So löst sich der Gedanke, die Vorstellung und die Mannichfaltigkeit, das Leben entsteht.
- 417. Direkt, indirekt säuernde Mittel. Beständig neu soll der Körper gesäuert werden. Daher Reduktionsmittel indirekt säuernde Mittel sind. Nehm ich alles Oxigene weg, so muß die Stelle mit neuem ersetzt werden. Krankheit ist eine Abnahme der Oxydabilität und mithin eine verminderte Oxydation.

Oxigene ift also bas Universalarzeneimittel.

Drydation — Auflösung, Luftwerdung, Entfärbung, Diasphanation (Wärmebindung, Lichtbindung), Vermehrung des Bolumens, Verminderung der Terrestrizität oder der spezissischen Schwere, Verminderung der Kohäsion, Verminderung der Elastizität, Verminderung der Wärmekapazität, negative Elektristerung, Demagnetisation, Verminderung der Akustizistät, Verminderung der Leitungskraft der galvanischen Aktion.

Mit ber Senfibilitat machft bie Lebensbauer.

Das Origene nimmt an Masse im Berhältnis ber Bunahme ber Sensibilität ab.

418. Die Nerven sind Gefäße und bestehn eigentlich ganz aus Muskularsubstanz; mithin muß der eigentliche Charakter des Nervs, der Grund der Sensibilität in dem Marke, in der Gehirnsubstanz steden. Das Mark ist ein Übergang der flüssigen und sesten Teile. Es ist ein organisierter Klang.

419. Alle Naturkräfte find nur Eine Kraft. Das Leben der ganzen Natur ist ein Oxydationsprozeß. Aller Reiz ist oxydierend, Beförderungsmittel der Oxydation. Die tote Materie ist Phlogiston. Die Schwere ist desoxydierende Kraft.

Spezifische Schwere ber Planeten. Ihre Drybabilität.

Der Schwere ist die Verwandtschaft zum Oxygene entgegengesetzt — die Oxydabilität.

In der Materie selbst liegt der Grund des Lebens, das Spiel des Triebs der Oxydation und der Desoxydation.

Spiel des Athers, des Weltraums und der schweren Rörper.

Oxydation, Berminderung der Personalität.

Phlogiston - Geift.

Dem Geifte ift Rube eigentumlich.

Das Schwere rührt vom Beifte ber.

Gott ist von unendlich gediegenem Metall; das körperlichste und schwerste aller Wesen. Die Oxydation kommt vom Teufel.

Leben ist eine Krankheit des Geistes, ein leidenschaftliches Tun. Luftvernichtung ist Herstellung des Reichs Gottes.

Die Krankheiten nehmen mit der Sensibilität überhand. Sensation ist so gut wie Reproduktion und Irritation eine Drydation. Höhere Arten der Oxydation. Dzigene muß eigentlich oxydierend und besoxydierend zusgleich wirken; alle Dzydation muß von Desoxydation bes gleitet sein.

Das Produkt der Desogydation wird abgesetzt im animalischen Körper, das Produkt der Oxydation eingesogen und angesetzt. Daraus entsteht eine Bewegung von innen nach außen und umgekehrt. Das Oxyd wird organisiert, das Desoxyd desorganisiert. Störungen der Desoxydation sind indirekte Störungen der Oxydation.

Die Säuren liefern ein sehr desoxydiertes Oxigene, daher sie in entzündlichen Krankheiten gut zu gebrauchen sind, wo eine zu heftige Respiration eintritt.

- 420. Die Abenddammerung ist immer eine wehmütige, wie die Morgendammerung eine freudige, erwartungsvolle Stunde.
- 421. Wenn die Schwere eine seigere Kraft ist, so muß es auch eine söhlige Kraft geben, die vielleicht eine Modistation der Schwere ist.
- 422. Die Graderhöhung der Materie, ihre Berdichtung, ist mit Zunahme des Gewichts verbunden.
- 423. Die Begriffe Materie, Phlogiston, Oxigene, Gas, Kraft usw. gehören in eine logische Physik, die nichts von konkreten Stoffen weiß, sondern mit kühner Hand eigensfinnig in das Weltchaos hineingreift und eigne Ordnungen macht. Plotins Physik.
- 424. Sollte die söhlige Kraft ein Kompositum von Zentrisfugals und Zentripetaltraft sein?
  - 425. Über die Geschwindigkeit.

Einführung der Erregungstheorie in die Mechanik. Die Trägheit steht mit der Sensibilität in umgekehrtem Berhältnis, vielleicht also in geradem mit der Irritabilität, und ist nichts anderes als diese.

- 426. Unter den vielen Geschwindigkeiten, die einer spezissischen körperlichen Masse eingedrückt werden können, nimmt sie Eine am willigsten an und behält sie am längsten und erfodert also den mindesten Zuschuß von erhaltender Kraft.
- 427. Ift das Phanomen des Kochens und Verdampfens schon gehörig untersucht? (Die strahlenförmige Bildung der Dunstblasen am Boden des Gefäßes.)
- 428. Einfluß der Auflösbarkeit der Metalle und Erden in Gasarten auf die Geognosie und Geogenie.
- 429. Anwendung der fauren Grafer usw. zur Bleiweiß- fabrikation.
- 430. Alle Mitteilung stärkt oder schwächt nach den Umständen. Überladene Körper mit irgend einer Kraft werden durch Mitteilung wirksamer; umgekehrt mit nicht saturierten. Anwendung auf Maschinistik, Wärme usw.
- 431. Gibt es keine Nicht- oder Geringleiter der Schwere? Sollten nicht alle Nicht= oder Geringleiter der Wärme auch schlechte und Nichtleiter der Schwere sein?
- 432. Jede Sursaturation der Muskeln erregt ein heftiges Berlangen nach Entladung Ausübung der Muskelfräfte. Bei der Erektion usw. ist dieser heftige Trieb nach Muskelbewegung vorzüglich zu bemerken.
- 433. Sollten die meisten Gifte in direkt entzünden? Sie schwächen und bringen so Entzündungen hervor. Es sind also erkältende Substanzen. (Alles was die animalisch chemischen Berbindungen inniger macht, stärkt; was sie loser macht, schwächt; oder sollte das Gegenteil wahr sein?)

Erhipende Substanzen bringen Krämpfe hervor, als Re-

434. Manche Absonderung macht vielleicht die anorganisch chemische Verbindung enger, manche loser, oder manche ver-

dichtet, manche verdünnt; so auch umgekehrt mit manchen Nahrungsmitteln.

- 435. Wenn unterdrückte Transpiration schlimme Wirstungen hervorbringt, so wohl auch mehrere unterdrückte, geshemmte Ausleerungen.
- 436. Im kalten Paroxysm des kalten Fiebers lockert sich der Körper auf, schluckt Wärme ein. Im heißen umsgekehrt.
- 437. Sollte Erkältung nur Heterogeneisterung eines galvanischen Kettengliedes sein?
- 438. Mechanische Analysen gemengter mineralischer, vegetabilischer und tierischer Substanzen. Mechanischehmische Methode. (vid. Fourerop.)
- 439. Scheidung des Rochsalzes von Waffer durch: Weinftein, ägenden Kalt, Phosphortalt, salzsauren Kalt usw.
- 440. Gewinnung des Natrons Berbindung der freisgewordenen Salzfäure mit Kalt Anwendung desselben zur Präzipitation des Rochsalzes.
- 441. Sollte siedendes Bech, Bachs, Talg, Schwesel nicht Metall auflösen? und als ein Amalgamationsmittel gebraucht werden können?

Schwesel und Blei sind bei der Roch- und Bleiarbeit nichts als Amalgamationsmittel, und die Quecksilberamalgamation ist ein ganz ähnlicher Prozeß.

442. Ließe sich eine Schwefelleberauflösung nicht mit Vorteil im großen anwenden?

Bielleicht auch einige Glafer ober Fluffe?

443. In der Vergleichung wird jedes Glied des Gleichnisses durch das andere stärker, frappanter, polarisch individualisiert (z. B. Farben werden bei Vergleichungen heller und dunkter.) 444. Über die isolierende Haut. Die Haut überhaupt ist außerst merkwürdig.

445. Schließen heißt Isolation aufheben, ein unwirkfames Medium mit einem wirksamen vertauschen. Öffnen
— das Umgekehrte. Böllig unwirksame, sowie völlig wirkfame Media gibt's wohl nicht; es ift also immer nur ein
relatives Schließen und Öffnen.

Je heterogener die Tangenten sind, desto umfassender und energischer ist die dadurch konstruierte Substanz, desto machtiger also auch ihre Wirkungen.

Jede echte Berührung ist wirksam. Es gibt scheinbare Berührungen, die wahre Nichtberührungen, und scheinbare Nichtberührungen, die wahre Berührungen sind. Die Un-wirksamkeit einer Berührung zeugt noch nicht von ihrer Scheinbarkeit oder Falschheit.

Wahre Wirksamkeit ist nicht sensibel, i. o. nicht aufdringlich. Das Phänomen der Wirksamkeit erfolgt nur während des Prozesses der Vereinigung und während des innern Prozesses, der der Trennung folgt.

Um sich zu vereinigen, wird man relativ flussig gegen einander, aber desto starrer gegen die Fremde.

446. Die Empfindung des Süßen ist auf ähnliche Art wie das Süße konstruiert. Konstruktion der Substanzen.

447. Geschlossen heißt man, was isoliert ist. Absolut isoliert wär ein durchaus einfacher Stoff. Relativ isoliert ist ein Körper in Rücksicht seiner bestimmten Zusammenssetzung. Absolut frei ist ein Körper insofern er unendslich zusammengesetzt ist; i. o. nach Willfür veränderslich ist.

Absolut frei ist ein Körper also als echtes Glied des Weltalls — mithin selbst als Weltall.

Ein solcher Körper ist eine Funktion des Weltalls und das Weltall ist eine Funktion von ihm. Er kann zur Einheit des Weltalls und das Weltall als seine Einheit dienen.

Im erstern Falle ist er zum Weltall wie  $1:1 \times \infty$ . Im zweiten Falle ist das Weltall zu ihm wie  $1:\frac{1}{\infty}$ .

- 448. Kann nicht auch ein Körper wieder immanent isoliert sein? Sollte dies der Fall bei der sogenannten Kette sein wenn sie nicht geschlossen ist? Hier wäre der Körper durch sich und durch das äußre nichtleitende Medium zusgleich isoliert.
- 449. Armieren heißt in Kontakt mit einem spezisisch elastischen Körper bringen. Alle unvollkommnen Leiter und Medien sind unvollkommne spezisik elastische Körper. Ein vollkommen elastischer Körper ist vollkommner Leiter und Medium zugleich.

Elastizität ist also relative Rapazität und Erregbarkeit. Alles Synthetische ist elastisch mehr oder minder. Voll-kommne Synthese, vollkommne Elastizität.

- 450. Sinne überhaupt find schon Armaturen. Über Fernsröhre und Mikrostope.
- 451. Wahrscheinlich dringt ein Fluidum desto leichter mechanisch durch das andre, je schneller seine Berdichtung, seine Strahlenbildung vor sich geht. (vid. Baader.) (Wenn man Öl unterm Wasser zur Zusammensetzung und Sekretion reizen könnte, so würde es auch strahlensörmig das Wasser durchdringen oder durchbrechen. Elektrischer Funken ist ein schnell entstandnes Individuum seine Schnelligkeit ersetzt seine Kraft.) (Man sollte elektrische Funken durch Öl brechen lassen.) (Der verdünnte Raum trägt wohl zu manchen

Phänomenen weniger bei als der verminderte Druck der Atmosphäre.)

- 452. Algebraische Bearbeitung der bis jest bekannten Naturgesetze. Jedes Gesetz ist Funktion eines Naturgesetzes.
- 453. Das Spstem hebt alle fremde Berbindungen mög- lichst auf und bewirkt neue, eigne Verbindungen.
- 454. Jest erhalten wir ein neues Licht, warum das eigentliche Ding an sich unerkennbar ist: es ist absolut isoliert, es ist der einfache Stoff. Es ist nur in Gemeinschaft etwas Bestimmbares und Bestimmtes, und alle unsre Wissenschaften sind Verhältnis-Wissenschaften. Alle Wissenschaften ruhn auf der einfachen Wissenschaft, dem einfachen, synthesierenden Sape Ich.
- 455. Alle chemischen Produkte entstehn aus einfachen oder zusammengesetzten binomischen Faktoren. Alle chemischen Synthesen (Wultiplikationen) sind Wechselbestimmung der Faktoren, und so sind auch alle Analysen (Divisionen) dichostomische Operationen.
- 456. Allgemeiner Sat: Was ein Körper gegen andre ist, davon ist er, im Momente jenes Verhältnisses, das Gegensteil gegen sich.
- 457. Dreifache Art von Homogensität und Heterogensität: 1. Ahnlichkeit, quantitativ — qualitativ. 2. Gleichheit, quantitativ — qualitativ. 3. Synthesis, quantitativ qualitativ und relativ.
- 458. Sollte die Unähnlichkeit zwischen chemischen und organisch chemischen Verbindungen nur die sein, daß im erstern Falle die heterogenen Wechselglieder eins werden, sich wirklich selbst vermischen, hingegen im letztern Falle nur eine gegenseitig sich mischende Masse absondern —? (freilich wird die Masse und die Mischung selbst in dieser höhern

Einheit und Gattung anders modifiziert, das liegt schon im Begriff der Ahnlichkeit).

- 459. (Die Erden sollen Lebensluft enthalten. Berbrennung des Salzes. Berflüchtigung des Ralf, Strontium und Schwererde vor dem Lötrohre, indem sie sich mit der Rohle verbinden und in einem hellen Lichte zu versliegen scheinen.)
- 460. Auf einem gewissen Punkte fangen allgemeine Kräfte an zu lokalisteren, und umgekehrt, lokale Kräfte werden auf einem gewissen Punkt allgemein. Direkt allgemein und indirekt lokal; direkt lokal und indirekt allgemein.

Sollten alle allgemeinen Sthenien von asthenischer Beschaffenheit der Glieder und alle allgemeinen Usthenien von sthenischer Beschaffenheit der Glieder herrühren oder davon begleitet sein und so auch umgekehrt?

Mehr oder minder allgemein — mehr oder minder lotal.

- 461. Sollte fich der Magnetism zur Schwere wie Elektrizität zur Wärme verhalten?
- 462. Alles Eigentum (Eigenschaft) in den Naturreichen entsteht durch das große Spstem des Eigentums, den Natursstaat. Sonst ist alles und nichts Eigentum.
  - 463. Über die Exfremente der Pflangen.
- 464. Sollte flüssig sein, worin die Zentrifugalkraft die Oberhand hat, und starr, worin die Zentripetalkraft die Oberhand hat? Wenn wir von Kraft sprechen, so haben wir eigentlich nur die Zentrifugalkraft im Sinn mithin das rein Flüssige und umgekehrt, wenn wir an Last denken, so denken wir an Zentripetalkraft und mithin ein rein Starres. Dem rein Flüssigen entspricht das rein Dünne und das rein Leichte und umgekehrt mit dem Reinstarren. (Flüssig und immanent beweglich ist Eins, so wie starr und transzendent beweglich.)

 $\Pi\Pi$ 

Was ich wirklich für mich bewege, das bewege ich eigentlich an sich nicht. Was ich für mich wirklich nicht bewege, das beweg ich indirekt für sich. Anwendung auf Starr und Flüssig.

465. Allgemeine Gesetze der Ahnlichkeit (Qualität), Gleichheit (Quantität) und der Verhältnisse (Relation) oder Gleichungen. Verkürzung der Geometrie (:: =).

466. Merkwürdige Stelle im zweiten Teile von La Place p. 214 über die Vervollkommnung der Physik. Er ahndet hier auch die große Rolle, die die Wärme-(Lebens-)lehre spielen wird.

467. Die Einteilung in Körper, Seele und Geist ist universell. Auch die Wärme hat ihren Geist und ihre Seele usw.

468. Synthesis der Methode a priori und a posteriori. Elastische Art zu denken, zu philosophieren, von den Erscheinungen zu den Prinzipien und umgekehrt hin und her zu gehn; oder besser, zugleich hierhin und dorthin zu gehn, in doppelten Richtungen unaufhörlich sich zu reiben. (vid. den magnetischen Strom. Ein Fluidum, das sich polarisch zerssept, nach entgegengesetzen Richtungen immanent bewegt.)

Astronomische Methode der Behandlung der Astronomie. vid. La Place, zweiter Teil 313.

469. Sollten Licht, Wärme und Schwere sich wie Antisthesen und Synthesen verhalten? Licht vielleicht das absolut Flüssige, Wärme das absolut Starre, oder beide polarische Kräfte; eine durchaus zentripetal und die andre zentrifugal. Licht die Basis alles Flüssigen, Wärme die Basis alles Starren; beide nur relativ in diesem Sonnensystem vorshanden, immer gemischt.

470. Verhältnisse der Temperatur und des Barometerstandes. Verhältnisse des Pendelschwungs, der Fallgesepe und der Temperatur. Induktionen für die Temperaturen der andern Planeten durch die Wissenschaft von ihren Fallsgesehen. Von der Temperatur weiter geschlossen auf ihr Oxigene usw.

Aberrationen des Lichts durch stärkere Anziehung des Lichtkörpers und dadurch bewirkte Langsamkeit oder Dünnigkeit des Lichts.

Anwendung auf farbige, schwarze und leuchtende Körper. (La Place, 333 zweiter Teil.)

471. Die Betrachtung des Großen und die Betrachtung des Kleinen müssen immer zugleich wachsen; jene mannichsfacher, diese einfacher werden. Zusammengesetzte Data sowohl des Weltgebäudes, als auch des individuellen Teils desselben. Makrokosm und Mikrokosm vergrößern sich allmählich durch gegenseitiges Analogisieren; so klärt das Ganze den Teil und der Teil das Ganze auf.

A. Geognosie und Astrognosie und B. Uranologie im Wechselwachstum — und Ernährung. A. und B. hier in ganz neuen allumfassenden Bedeutungen.

472. Allgemeine Ornstognosie oder algebraische Ornstos gnosie. Grundgesetze der Lehre von den äußern Kennzeichen überhaupt.

473. Entzündet sich Phosphor unterm Wasser durch Elektrizität? Aber in Weingeist oder Ol? Erzeugung des Schwefels und Phosphors im tierischen Körper.

Hat man schon in mehreren Luftarten bei starker und schwacher Wärme bestilliert? (Rücksicht bei der Destillation auf den Barometerstand.)

Man nimmt, wie mir scheint, zu wenig Rücksicht in der Chemte auf die Zeit und Einteilung des Prozesses. Sollte man nicht gewöhnlich übereilen?

Die Warme befördert die Nutrition sowohl als die Sekretion.

Berhalten der Luftarten gegeneinander genauer untersucht. Es gibt vielleicht Luftarten, auch gärbare wie brennbare. Einteilung der Stoffe in gärbare und nicht gärbare. (Entspricht Zersesbar dem Gärbar?)

Nähere Untersuchung der Garungsprozeffe.

Ist im Braten etwa Azote carboné oder Carbure d'Azote?

(Über die gefohlten Erden.)

- 474. Man hat im Ol, Zuder, Ammoniak usw. schon die tierischen Stoffe in einzelnen Verbindungen; könnte man diese verbinden und reizen durch Samen, so könnte man vielleicht tierische Wesen erzeugen. Beihülfe der Elektrizität und des Galvanismus.
- 475. Sollte die Geometrie zum Teil nach der Lehre von den äußern Kennzeichen überhaupt behandelt werden können?
- 476. Nur das Element ist einfach und eben darum nicht darstellbar und eben darum eine Imagination.
- 477. Sollte Zeit Raum 2 sein? Attraktion die Potenz von Repulsion? Das Subjekt die Potenz des Objekts?
- 478. Bindung ist simultane Freiheit. Im Neutrals oder Indisferenzpunkte sind beide Opposita gänzlich frei eine wirft zugleich mit der andern, und dies macht beide insensibel. Seele und Materie sind insensibel in ihrer gänzlichen wechselsseitigen Durchdringung.

$$a = b$$
.

Gebunden im gewöhnlichen Sinn, sind beide in gegens seitigen verkehrten Verhältnissen. Das Maximum und Minismum ist schlechthin gebunden. Wie im Indisserenzpunkte beide sich nur scheinbar für einen dritten gegenseitig aufheben,

insensibel sind, so sind im absoluten Differenzpunkte beide in der Tat gegenseitig aufgehoben und scheinbar jede absolut sensibel. (Absolut nährend und absolut zehrend.)

Hier wird nun der absolute Tod eine absolute Größe, die sich nie auf endlichen Wegen erreichen läßt — der absolute Tod enthält die Möglichkeit des absoluten Lebens. Der Tod ist polarisch — das Leben durchaus synthetisch. Aus der Wechselsättigung eines Plus= und Minus-Todes entspringt das Leben. Tod ist das Einfache, das Element. Die absolut polarischen Elemente im Wechselsättigungszustande konstituteren das absolute Leben. Unvollkommne Elemente, + und — Elemente konstituteren auch nur ein unvollkommnes Leben, weil sie sich nicht vollkommen saturieren, durchdringen können und also keine vollkommen Farmonie stattsinden kann.

Das vollfommne Leben ift ber himmel. Die Welt ift der Inbegriff des unvollkommnen Lebens. Das Infenfible propter Harmoniam ist die Substanz. Das vollkommne Leben ift also die Substanz - die Welt ift ber Inbegriff seiner Akzidenzen. Was wir hier Tod nennen ift eine Folge des absoluten Lebens, bes himmels - daher die unaufhor= liche Zerftörung alles unvolltommnen Lebens - Diese fortwährende Berdauung, dieses unaufhörliche Bilben neuer Frefpunkte, neuer Magen, diefes beständige Freffen und Machen; absolutes Leben — absolutes Genießen. Jedes foll jum himmel werden. Der 3wed unfere Lebens ift Tugend. übung; Tugend ift mehr, wie Benießen. Die Ratur ober das absolute Leben ift das immanent Genießende, ber Beift ift das tranfzendent produzierende, fegernierende. Die Belt ift die Sphare ber unvollkommnen Bereinigungen des Beistes und ber Natur. Ihre vollkommne Indifferentiierung bildet das sittliche Wesen par excellence — Gott. Das Wesen

Gottes besteht in der unaushörlichen Moralisierung. Wie der reine Himmel die Welt belebt, wie der reine Geist die Welt begeistert, bevölkert, so versittlicht Gott die Welt, verseinigt Leben oder Himmel und Geist. 1. Jedes soll Himmel 2. jedes soll Geist 3. und jedes soll Tugend werden. 3 ist die Synthesis von 1 und 2.

479. Vernünftiger Traum ist Gedanke usw. Gewöhnsliche Träume sind indirekte Gedanken, Symptome des entstündlichen Vernunftmangels. Träumen und Nichtträumen zugleich — synthesiert, ist die Operation des Genies — wosdurch beides sich gegenseitig verstärkt. (Das analog moraslische Träumen.)

Das analog moralisch Sichtbare ist das Schöne. Das analog moralische Denken macht den Philosophen. Das analog moralische Sprechen den Redner und Dichter.

- 480. Denken, empfinden, schließen, urteilen, phantasteren, sehn usw. sind eine Operation nur nach den Gegenständen oder der Direktion verschieden.
- 481. Denken im gewöhnlichen Sinn, ist Denken des Denkens, Bergleichen usw. der spezisisch verschiednen Ges danken. Direktes Träumen restektiertes Träumen potenziertes Träumen.
- 482. Die Verhältnisse entstehn erst aus den Potenzen. Summe ist auch eine Art von Potenz. Potenz und Einheit ist eins. Unvollsommne Einheiten irrationale Größen; vollkommne Einheiten rationale Größen.
- 483. Unser Leben ist ein Traum heißt soviel, als unser Leben ist ein Gedanke. Betrachtungen über den Traum im gewöhnlichen Sinne.
- 484. Eisen, Nickel und Robalt find idiomagnetische Körper. Sind die andern Körper symperimagnetische Körper? Der

Turmalin ift beständig magnetisch und beständig elektrisch zugleich — er hat die stärkste Erregbarkeit gegen beide Kräfte.

485. Leiter — Nichtleiter — Halbleiter: Bollfommner Leiter und Nichtleiter zugleich, elastischer Körper.

486. Kreuzstalen — tubische Stala — tubisches Dreied. Drei Dimensionen.

Was ist ein Punkt, eine Linie, eine Fläche usw., ein Körper? (Ruhepunkte, hypomochlia, Achsen, Sphären sind es.)

Der Magnetism ist die verkehrte Elektrizität und die Elektrizität der verkehrte Magnetism. Sollte Magnetism zum Lichte vielleicht in dem Berhältnisse stehn, wie Elektrizität zur Wärme?

Reine Elektrizität ohne Magnetism, kein Magnetism ohne Elektrizität.

487. Theorie der reinen Ferne, des Flussigen und flussiger Bewegungen. Anwendung der Phoronomie auf die Flussig. keitslehren. Flussiges ohne Metalle — Starres ohne Masse.

488. Liegt nicht der Grund der Kurve der magnetischen Ströme in der Natur der zu ihrer Darstellung angewandten Eisenteile?

Anwendung einer magnetischen Fläche — und Rugel? Warum hat man nur Stäbe genommen?

Erdmagnetismus. Man hat den Erdmagnetism noch gar nicht vollständig genug betrachtet und so sehr viele Ersscheinungen. Man bleibt beim nächsten stehn und sieht nicht leicht etwas universal in Universo an. Astronomische Bestrachtung des Erdmagnetismus — Erdelektrizität — Erdswärme — Erdenlicht — Erdensäuerung — Erdengärung — Erdenleben. In jedem einzelnen System herrscht wieder individuelle Freiheit des analogen Systematisierens. So

wenig als die Erdenschwere verhindert, daß in ihrer Sphäre wieder einzelne Zentralspsteme entstehn und sich mannichfach verbinden können — vielmehr dieses befördert —, so mit allem.

(Gleiches zu Gleichem ufm.)

489. Der Mond ist auf allen Fall ein jungerer Körper als die Erde; daher sein Aussehn. Die äußersten Weltkörper sind am ersten entstanden, daher vielleicht ihre Trabanten. Das rote Licht von Mars; hat Mars Trabanten? Warum sind sie vielleicht nicht sichtbar?

Können nicht aus Trabanten Planeten werden? Die Entstehung des Mondes mag wohl manche Beränderung auf unsrer Erde veranlaßt haben. (vid. Hemsterhuis.)

Ließe sich nicht die Epoke der Mündigkeit des Mondes berechnen? Wir erziehen jest den Mond.

490. Über die Vereinigung von x und x' — ihre (scheinbare) Opposition in der Berührung — und ihre Homogensität im ganzen — oder an den Enden.

Zieht sich das Homogene in der Tat, und das Heterogene nur scheinbar an? Jenes insensibel, dies sensibel.

Muß man alles Sensible verkehrt nehmen? Bild im Spiegel. Meine alte Idee von der Phil(osophie) Paradozism.

491. Über die Korpuskularphilosophie. Der Weg vom Kleinen zum Großen. — Demohngeachtet ist sie schon synthetisch; sie geht von dem eingebildeten Wirklichen (Organ), Zusammengesetzten aus, dahingegen die entgegengesetzte Philosophie vom wirklichen Eingebildeten, von realer (synthetischer) Imagination ausgeht.

Imaginare (Organisation) — Realisation; reale (organische) Imagination. Ding und Werkzeug ist eins. Ding ist das Bewirkbare. Das n Werkzeug ist das Affizierbare.

492. Raum ist das Starre ohne Masse. Zeit das Flüssige ohne Masse. Bei dem erfüllten Raum konkurriert schon die Zeit. Das Undurchdringliche ist gerade der absolute Raum. Das Ungeteilte (Individuelle) die Zeit. Bei geteilter Zeit konkurriert der Raum.

Eine relative (abgeleitete) Raumerfüllung ift die Bewegung. Eine relative (abgeleitete) Zeitteilung die Geschwindigkeit.

Ein durchdrungner Raum ist ein Zeitraum. Eine durchs drungene Zeit eine Raumzeit.

- 493. Raum, Sefretion, Vatuum: Beit, Plenum, Nutrition.
- 494. Wenn man ein korrespondierendes Verhältnisglied gefunden hat, eine Wahrheit, so erhebt man sich ipso momento über die Glieder, und beide erhalten durch diesen höhern Moment, diese höhere Einheit, eine höhere Bedeutung, in der sie einzeln subaltern sind.
- 495. Das Unendliche ist in der Mathematik das Ideale. Eine unendliche Größe in der Mathematik eine solche Größe, die weder vermehrt noch vermindert werden kann: eine abssolute, unveränderliche, mithin imaginäre Größe. Auch hier gibt's also ein Ideal, das aushelsen muß, ein Soll.

Theorie der absoluten Größen; sie begründet die Theorie der endlichen Größen, der gradualen Größen, die vermehrt und vermindert werden können. Die Integration hebt durch ein entgegengesetzes Verfahren den angeblichen Fehler (die Beziehung auf endliche Größen) auf. Sie annihiltert die Differentialen und vergrößert ihre scheinbaren Differenzen bis zur endlichen Größe. Es ist ein positives und negatives Verfahren.

Die Grundformel des Infinitesimal Kaltüls  $\frac{a}{\infty} \cdot \infty = a$ .

- Es ist eine scheinbare Behandlung, Bestimmung des Ibealen, ein indirekter, polarischer Kalkul. Gebrauch des Irrtums.
- 496. (Wahrheit ist ein vollständiger Irrtum, wie Gesundheit eine vollständige Krankheit.)
- 497. Wenn man ein Instrument in seinen vollkommnen, reinen Wirkungen sehn will, so muß man ihm ein Quid pro quo, ein Nichts, zur Bearbeitung geben, so erhält man das reinste allgemeine Resultat seiner Wirkungsfähigkeit und Weise.
- 498. 1 ist der Neutralpunkt, der Bestimmungspunkt, es ist eine graduale Größe. Je mehr es gebrochen wird, desto höhere Integrität erlangt (es), es wird ein höheres Ganze, eine höhere Einheit.

$$\frac{1}{1}=1\cdot 1.$$

Dies ift der Mittelpunkt. Von beiden Seiten geht die Reihe

nun 
$$\frac{1}{n} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 - 1 \cdot 4 - 1 \cdot n$$
.

- 499. Zeit ift Potenz vom Naum. Betrachtungen der Zeitenfüllen und der Raumfüllen.
- 500. Durch den Menschen wird des Menschen Welt so zusammengehalten, wie seines Körpers Bestandteile durch sein Leben.
- 501. Die Materie ist teilbar ins Unendliche, weil sie individuell ungeteilt ist.
- 502. Wenn die Phoronomie die allgemeine Naturlehre ist, so muß ste nach den allgemeinen Kategorien abgehandelt sein.
  - 503. Qualitative Potengenreihe.

504. Die zunehmende Sphäre des Berührungsprozesses bei der Entfernung steht im umgekehrten Verhältnis mit der Energie derselben. Daher ist es wenigstens wohl falsch gessagt, wenn man sich die Kraft des Anziehenden in umgekehrtem Verhältnis mit den Entfernungen vermindern läßt. Ist das Quadrat der Entfernungen (die Größe der Wirkungssphäre) das richtige Gleichungsglied, so hätten wir eine Flächenkraft im andern, oder einen Flächenprozeß im andern Gliede; denn wäre es eine kubische Kraft oder Prozeß, so müßte es der Kubus der Entfernung sein.

Diese Bemerkung scheint mir wichtig zu sein. Jede zweisfache polarische Kraft ist Flächenkraft. Eine Kraft oder ein Prozeß in drei Dimensionen ist ein durchdringender, die Masse betressender Prozeß. (Prozeß oder Kraft von einer Dimension.) Da dies der Fall mit der Schwere ist, so muß auch die Schwere eine Flächenkraft sein. Zum chemischen Prozeß gehören drei Kräfte, drei Dimensionen. Ist das Flüssige etwa Produkt zweier Kräfte?

505. Sollte die Wärme die dritte ftarrmachende Kraft sein — und Flüssigkeiten nicht durch Überfluß an Wärme, sondern durch Mangel an Wärme flüssig sein?

Bei der Verbrennung, die übrigens nichts anders ift, als Auflösung, nur zwischen heterogenen Stoffen, entsteht nur in ipso momento des Eindringens eine heftige Repulsion und Attraktion zugleich. Beide Stoffe, der Verbrennende und das Oxigen verlieren im einzelnen nichts ponderables — (denn es ist ja gerade ein gravisizierender Prozes) und gewinnen im ganzen an Energie und Erregbarkeit.

Zwei Stoffe find jest dauerhafter vereinigt als drei und so weiter. Dies soll aber anders werden. Mannichfaltigkeit und Stärke soll vereinigt werden.

506. Mittelbare Bandlung — unmittelbare Bandlung.

507. Wenige bekannte Glieder, durch die man in Stand gesetzt wird, eine unendliche Menge unbekannter Glieder zu finden, machen die Konstruktionsformel der Reihe aus.

Bahlen Reihen — Flächen — Körper — Körperreihen.

Rorperflachen - Rorper Rorper uff.

Addition — Subtraktion — Multiplikation — Division.

Potenzierung — Ausziehn — Logarythmifferen.

Ponteren — negteren usw. von Reihen — des Infinitums — der Idealreihe.

Reihenformel einer Reihenformelreihe.

508. Starr und fluffig find polare Entgegensetzungen. Beides ift vereinigt im Begriff von Feuer.

Die Plastizität des Starren — die Beweglichkeit des Flüssigen. Feuer ist ein beweglich Starres und gebildet Flüssiges. Starr und flüssig sind polare Prädikate des zerssepten Feuers. Berührung von Feuerindividuen bringt entweder starre Körper oder flüssige Körper zum Vorschein. Dieses kommt auf die plastische oder bewegliche Kapazität des Feuerindividuums an, und ihre Wechselverhältnisse, ihre Energie.

509. Hauptunterschied zwischen der anorganischen und organischen Natur: jene hat keine Eingeweide.

Die Eingeweide und Nichteingeweide stehn in polarer Wechselwirkung, Wechsel der Oberstäche, des Außern und des Innern.

510. (Papiere von Fr. Schlegel.) Schlegel klassisziert die Krankheiten nach den Naturen, und es gibt also nach ihm Pstanzen- und Tier- und Stein-Krankheiten, die der Mensch sämtlich haben kann, weil er auch so ein Kompositum von Naturen ist.

Der Mann ist mehr mineralisch, die Frau mehr vegetabilisch.

(Zu der Schlegelschen Ansicht könnte man das noch hinzufügen, daß die kräuterfressenden Tiere den Philogynen und die fleischfressenden den Päderasten zu vergleichen wären. Umarmen ist Genteßen, Fressen. Ein Weib ist wie der unsterbliche Eber in Walhalla alle Tage wieder speisefähig.)

Der Sinn überhaupt ist, verdaut, sondert ab oder befruchtet, empfängt, wird befruchtet und gebiert. Die wahre Liebe ist nicht eine einzelne Blume, sondern eine vegetabilische Fabrik.

Reigungen find bas Analogon ber Musteln.

Schlafen ist Verdauen der Sinneneindrucke. Träume find Extremente; sie entstehn durch die peristaltische Bewegung des Gehirns.

Die Natur ist zugleich ein unendliches Tier, eine unends liche Pflanze und ein unendlicher Stein. Ihre Funktionen in dieser dreifachen Gestalt. Durch ihr Essen, das dreifach ist, entstehn die Naturreiche. Es sind ihre Traumbilder.

Der unendliche Stein kann weder stoßen noch gestoßen werden. Er stößt und drückt sich wahrscheinlich selbst. Er allein liegt fest (in sich selbst). Er ist das Dos moi pou sto des Archimed.

511. Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn der Mensch stirbt, wird er Geist. Freier Tod des Geistes, freier Tod des Menschen.

Was korrespondiert der menschlichen Existenz drüben? Die Dämonens oder Genienexistenz, denen der Körper das ift, was uns die Seele ist.

512. Kann man nicht sagen, daß die Nahrungsmittel den wieder fressen, der sie frist? Oder find Nahrungsmittel auch

Abführungsmittel zu nennen? (Mittel, um manches loszuwerden —?)

513. Das Flüssige isoliert das Feste, und umgekehrt. Das Flüssige ist wohl nicht Körper zu nennen, es ist das sensible Chaos.

Alle Wirksamkeit ist Folge eines Repulsivprozesses ober des mechanischen Sekretions- und Gärungsprozesses. Man kann aber auch umgekehrt sagen, der Grund aller Veränderung ist Fresbegierde, Kombustionstendenz, Nutritionstrieb. Durch diesen entsteht erst, als notwendige Folge, Sekretion.

Hauptfrage:-ist das Ernähren des Absonderns oder das Absondern des Ernährens wegen? Die Frage führt zur Auflösung, daß beides Akzidenzen sind, deren Aktion die eigentliche Substanz ist, die Generationsaktion.

- 514. Die Person ist als Objekt besonders, als Subjekt ein allgemeines. Die Natur ist als Subjekt besonders, als Objekt ein allgemeines.
- 515. Nicht bloß das Reflexionsvermögen begründet die Theorie. Denken, Fühlen und Anschaun ist eins.
- 516. These ist eine Vorstellung ohne ausdrückliche Be-
- 517. Vorurteile und Affekten sind für die Einbildungskraft, was Nebel, Blendlicht und bunte Brillen für das Auge sind.

Die meisten Leute sind daran gewöhnt, sich alles individual vorzustellen und daher, wenn sie nur Fragmente oder einzelne Stücke vor sich haben, das übrige aus ihrem eignen Vorrat von Einfällen hinzuzusetzen, um es zu komplettieren.

Versuche, ohne bestimmtes Bewußtsein des Erfolges sind synthetischer Art. Es sind Fragen, die man der Natur vorlegt.

Bei Erfahrungen spricht die Natur von selbst verständlich. Sie zwingt sie zu verstehn. Bei Beobachtungen muß man

schon mit Überlegung zuhören. Bei Versuchen muß man sie fragen und auf die Antwort merken.

Bierbei find drei Falle: 1. Beobachtung von allen Seiten,

- 2. Durchführung einer neuen Materte burch alle Proben,
- 3. Aufstellung einer neuen Probe mit allen Materien. Bei ber analytischen Methode des Experimentierens ift die Sache umgekehrt.

Man fängt bei dem Erfolg der Erfahrung an und sucht die Umstände, worin sie gemacht werden muß, die Borbereitung dazu oder den Versuch so zu bestimmen, daß der verlangte Begriff oder Satz auf eine bestimmte und sichere Art herausgebracht wird.

Alle Versuche sind individual. — Gibt es nicht auch als gebraische Versuche? (Sind das nicht in Hinsicht auf die Natur die philosophischen?)

Eine der fünf Arten von Experimenten ist diejenige, wodurch man eine Wirtung erfahren und bestimmen will. Hier wird erfordert, daß die Ursache, deren Wirtung man erforschen will, nicht nur in dem Experiment ihre Wirtung äußre, sondern daß sie auch allein wirte, und zwar auf die zur Bestimmung ersforderliche Art. Die Auswahl des Stoffs und die übrigen bestingenden Umstände der Wirtung müssen auch bedacht werden.

Ist die Ursache nicht zu isolieren, so muß man den Bersuch abändern, um so allmählich den Anteil der bezielten Ursache rein bestimmen zu können. Konkurrieren mehrere Ursachen oder Wirkungsglieder, so muß man mehrere Bersuche kombinieren, z. B. bei der Meteorologie.

Bestimmungsversuche des Verhältnisses der Ursache und Wirkung.

Die chemischen Versuche haben das Besondere, daß, weil die Ursachen in den innern Teilen der Materien wirken, die

Ursache und besonders die Art, wie sie wirkt, verborgener ist, und daher der Erfolg des Versuchs nur durch Analogien vermutet werden kann.

Die wissenschaftliche Erkenntnis gründet sich auf die Abhänglichkeit einer Erkenntnis von der andern und untersucht, wie sich eine durch die andre bestimmen lasse. Darin ist sie demnach der gemeinen Erkenntnis entgegengesetzt, weil diese jeden Sat, jeden Begriff, als für sich subsistierend und meistens ohne allen Zusammenhang ansieht.

- 518. (Einzelne Erfahrungen find Fragmente.)
- 519. Lichtstoff Lichtreiz. Stoff ist das Erregbare. Reiz das Erregende. Licht das Produkt.
- 520. Schlaf ist auf alle Fälle eine temporelle Untätigkeit der Nerven und des Gehirns. Lichtstoff ist vielleicht ihre und seine Substanz. Sonderbar ist der Zusammenhang zwischen dem Auge, dem Gehirn, dem Tage usw. Schädlichkeit des Nachtwachens Schlaf bei Tage.
- 521. Wenn die Luft nicht durch die festen Körper und das Wasser beständig negativiert wurde in Sinsicht auf Wärme, so wurde alle Wärme davongehn und so umgekehrt.
- 522. Sollte der Sauerstoff der generale Nahrungsstoff des Mineralreichs sein? Die Metalle verzehren den Sauersstoff bei der Verkalkung usw.
- 523. Jedes Aufnehmen eines Stoffs ist vielleicht mit n Kombustion verknüpft. Sollte das Licht nur das Zeichen eines neuen Bundes, der sichtbare Genius des Bundes überhaupt sein?
  - 524. Werner ift geognostischer Humoralpatholog.
- . 525. Die Metalle, die Wasser zersetzen, komponieren gewiß auch welches.
- 526. Sollte nicht die Luft auch ein Resultat einer Verbrennung sein, wie das Wasser?

Die Flamme verbindet das Getrennte und trennt das Versbundene. Sie komponiert und dekomponiert Wasser. Sie oxydiert und desoxydiert. Sie magnetissert und demagnetissert. Sie elektrissert und deselektrissert.

Das allgemeine Scheidungsmittel ist auch das allgemeine Verbindungsmittel.

527. Sollte der elektrische Funken nur eine gepreßte Flamme, eine komprimierte Flamme sein?

Das Gerinnen und Anschießen ist in der Tat eine Desslammation, oder vielleicht Effekt einer Gärung. (Gärung vielleicht Deslammation?)

528. Verwitterung der Fosstlien. Auch die Lebensstamme trennt die Verbindungen, die sie selbst gemacht hat. (Gärung, Fäulnis.)

## Phyfitalifche Bemertungen.

529. Sollte unser Körper nicht weit abstrakter sein, als wir gemeinhin glaubten? Dieser Sinn liegt in der Brownischen Lehre. Er ist vielleicht weit freier, unspstematischer, willkurslicher als wir glauben.

Das Wesen der Krankheit ist so dunkel als das Wesen des Lebens.

Daß unser Körper ein gebildeter Fluß ist, ist wohl nicht zu bezweifeln.

Daß überall das Höchste, das Allgemeinste, das Dunkelste mit im Spiel ist, und daher jede Untersuchung bald auf dunkle Gedanken stoßen muß, ist sicher.

Alle Namen sind dunkel und ohne Sinn, die nicht eine bestimmte Desinition enthalten, oder ihren Sinn mitbringen, z. B. Kohlenstoff, Sauerstoff usw. Die Physik ist noch nicht III

auf dem rechten Wege, solange sie nicht phantastisch, willkurlich und streng und gebunden zugleich zu Werke geht. Bon der wahren Philosophie, der creatio rationalis, ist allein Heil zu erwarten.

Sollte nicht die Bewegung einen wichtigen Einfluß auf die Auflösung haben?

Die Welt ist ein gebundener Gedanke. Wenn sich etwas konsolidiert, werden Gedanken frei. Wenn sich etwas auflöst, werden Gedanken gebunden.

Experimentalphyfit des Gemuts. (Gedanken find vom 3ch durchdrungne, angeschaute Bewegungen und Aktionen.)

Bon der Kristallisations-Luft usw. Nitters Gesetz für die Rohärenz. Sein Galvanism in der anorganischen Natur. Seine Entdeckungen in Beziehung auf Elektrizität. Seine Bermutung, daß die Atmosphäre durch die Erdobersläche regiert und modisiziert werde. Seine Bemerkung des Zussammenhangs der Bolumen-Zunahme und der Dyndation. Seine Hypothese des Planeten- und Sonneneinslusses auf die Erdbildungen; Anspielung auf Astrologie. Seine Berstnüpfung aller Eigenschaftsverhältnisse in Reihen oder seine komparative Methode. (Nealität des Schassens. — Komparative Chemie.) Seine Methode, die Kohärenz des Flüssigen durch Tropsenzahl zu bestimmen. Versuch, die spezissische Schwere durch Galvanismus abzuändern. Wägung des Galvanism.

Alle Kraft wirkt in infinitum. Wo sie nicht ist, wird sie aufgehalten, hat sie ein Objekt gefunden.

Jede Substanz ist nur, als solche, vermittelst aller andern Substanzen (bestimmbar).

Sollten die Weltkörper Versteinerungen sein? Vielleicht von Engeln.

Sollte die Schwere unser Isolator sein? Was die freie Evolution unsers Geistes, unsre Einwirkung aufs Universum, unsre Brechung in unendliche Sinne hindert?

Am Hebel scheint ebenfalls nichts anders als eine Außerung des allgemeinen Verkehrs des Flüssigen und Festen zu erfolgen: Wechsel von Kohärenz und Schwere, — vielleicht gerade das Umgekehrte bei der Gravitations-Erscheinung.

Keine Kraft, kein Phänomen wird sich einzeln in der Natur erklären lassen, z. B. Schwere. Alle Kräfte sind was sie sind durch Verteilung in Ketten. Eins ist, was das andre ist, nur verschiedentlich durch seine Stelle, seine Nachbarschaft modisiziert. — Sollte negative Elektrizität nicht Kälte bei sich führen, wie die positive Wärme? (Ihre Wirkung auf die Verkalkung der Metalle.)

Sollten nicht alle Tiere leuchten können, in gewissen Zuftanden phosphoreszieren? Was Einem zukommt, kommt allen zu.

Sollten alle Metalle einem einzigen zerstörten Urmetall ihren Ursprung zu danken haben und nichts als Resultate des Aquilibrierens sein?

Es muß sich beweisen lassen, warum just das Eisen, der Rickel und Kobalt magnetisch sind.

Die durch das Licht erregte Wärme ist eine Tendenz der Körper eine größere Lichtaktion zu ertragen, schlechterer Leiter der Lichtaktion zu werden; mithin ist Ausdehnung und Licht in sonderbarer Verwandtschaft.

Sollte Licht sichtbare galvanische Aktion sein, sichtbar Innres sein und daher die Oberstäche dasselbe restektieren? Ausdehnung bewirkt negative Elektrizität.

Sollten Menschen allein Menschen kurieren können? als Arzneimittel gebraucht.

Pflanzen wirken auf den Pflanzensinn des Menschen, Tiere auf den Tierfinn, Steine auf den Steinsinn des Menschen.

Bur Wissenschaft ist der Mensch nicht allein bestimmt, der Mensch muß Mensch sein, zur Menschheit ist er bestimmt, Universaltendenz ist dem eigentlichen Gelehrten unentbehrlich. Aber nie muß der Mensch wie ein Phantast etwas Unbestimmtes, ein Kind der Phantasie, ein Ideal suchen. Er gehe nur von bestimmter Aufgabe zu bestimmter Aufgabe fort. Eine unbefannte Geliebte hat freilich einen magischen Reiz. Das Streben nach dem Unbekannten, Unbestimmten ist äußerst gesfährlich und nachteilig. Offenbarungen lassen sich nicht mit Gewalt erzwingen.

Der echt idealistische Weg des Physikers ist nicht aus dem Einfachen, Zersplitterten das Zusammengesetzte, Verbundene, sondern umgekehrt zu erklären. Aus einem Naturstand wird nie ein Staat, aber wohl aus einem Staat ein Naturstand entstehen. Durch Ausartung ist die Natur entstanden. Aus der Sensibilität erklärt die Schwere, nicht aus Schwere, Elektrizität usw. die Sensibilität. Aus Gedanken erklärt die Entstehung der Schwere. Der Geisterwelt gehört das erste Kapitel in der Physik. Die Natur kann nicht stillstehend, sie kann nur fortgehend zur Moralität erklärt werden.

Einst soll keine Natur mehr sein. In eine Geisterwelt soll sie allmählich übergehn.

Sollten die unabänderlichen Gesetze der Natur nicht Täuschung, nicht höchst unnatürlich sein?

Alles geht nach Gesetzen und nichts geht nach Gesetzen. Ein Gesetzist eineinfaches, leicht zu übersehendes Berhältnis.

Aus Bequemlichkeit suchen wir nach Gesetzen. Hat die Natur einen bestimmten Willen oder gar keinen? Ich glaube beides: Sie ist jedem alles. Die Blüte ist schon eine Annäherung zum Tierischen. Ist vielleicht das Höchste des Tiers ein der Pflanze sich näherns des Produkt?

Der Begriff der tierischen Erregbarkeit, die zwei entgegengesetzte Eigenschaften und Wirkungsweisen hat, ist das Wundervolle und Geheime. Es ist eine Zeitfülle, ein wirkliches Zeitindividuum, eine Zeitkraft, Zeitstoff.

Tierischer Magnetism. (Bersuch mit 3[ulie].)

Könnte die Sensibilität nicht zur Irritabilität sich vershalten, wie Farbe zum Licht — gebrochne Irritabilität sein?

Wenn der Galvanism alle Funktionen der individuellen Stoffe vermehrt, so ist er vielleicht nichts als höheres Beswußtsein der Natur; Naturseele, Geist des Ganzen, politische Aktion der Naturkörper.

Sollte der Galvanism etwas anders sein, als innres Licht? Spur der Empfindung im anorganischen Reiche.

Die Steine und Stoffe sind das Höchste: der Mensch ist das eigentliche Chaos.

Bemerkungen gegen Humboldts Respirationsrohr und Lichterhalter.

(Atmosphärische Studien.)

Im Galvanism scheinen sich die Körper erst empfinden zu mussen, eh sie sich gegenseitig äußern.

Über den Phosphor an Ritter. Erklärungsart nach Braun.

Beweis des Denkens und Empfindens in der anorganischen und vegetabilischen Natur.

Der Raum scheint, wie das Wasser, womit er überhaupt Ahnlichkeit hat, Resultat einer dynamischen Verbindung zu sein.

So auch der dem Raum entsprechende Mechanismus, der gleichsam ein Wellenschlag des Raums ift.

Entstehung mechanischer Bewegungen im Galvanism usw. Mehrere Stoffe zusammen bilden organische Stoffe, mehrere Aräste zusammengenommen lebendige Aräste, mehrere Kontraktionen: Empsindungen, mehrere Sensationen: Gesdanken, mehrere Gedanken: Ideen usw. Mehrere Menschen: Genien; mehrere Tiere: Menschen; mehrere Pflanzen: Tiere; mehrere Stoffe: Pflanzen; mehrere Elemente: Stoffe.

530. Klingende Körper und wärmeleitende Körper sind wohl identisch. Wie das Holz auf Stroh klingender wird, so wird es auch wärmeleitender.

Rlang bes matten Glafes.

- 531. Borzüglich muß man bei chemischen Prozessen auf die Rudanwendung der Produkte auf den Prozess, auf die Umkehrungen des Prozesses, und die Selbstverhältnisse der Bestandteile zu den Zusammensetzungen achten.
- 532. Zersetzung der Sulfurs de Chaux durch Kohlenssäure vielleicht bei sehr niedriger Temperatur. Schwefelswerk, Alaunfabrik, Sodafabrik, Bittersalzs, Magnesias, Glaubersalzs, Säurenfabrik. Salmiak, Salpeter, Pulver, mineralische Wässer.

Waffer kann man von einer Auflösung scheiden: 1. durch Wärmes und Luftagitation. (Affinität des Dunstes zur Luft.)

2. Durch Zersetzung des Wassers. 3. Durch Präzispitation oder unter Berwandtschaft eines aufgelösten Körpers zum Wasser, im Fall die neue Auflösung nicht das Präzispitat auslöst, oder der hinzugesetzte Körper nur in der alten Auflösung auflöslich ist. 4. Durch Bindung des Wassers mittelst eines hygrometrischen Körpers (z. B. dekrepitiertes

oder kalziniertes Glauber- und Bittersalz, kalzinierter Gips, gebrannter Kalk usw. selbst kalziniertes Rochsalz muß Rochssalz präzipitieren). 5. Bielleicht durch Elektrizität. 6. Durch Kälte (und Ruhe).

- 533. Ein Kristall ist also ein Ausdruck spezisischer Schwere.
- 534. Über die Poesie der Natur. Die Blüte ist ganz poetisch.
- 535. Die Ruhe befördert die Schwere, die Kohärenz usw. Die Langsamkeit wirkt im Gegenteil der Geschwindigkeit.
- 536. Der Schlaf scheint Perturbation der organischen Welt durch die anorganische zu sein.
- 537. Reinigung der Runkelrüben mit Öl. Kochen der Runkelrüben mit ihrem eignen Branntwein. Trocknung der Runkelrübe. Legung der Runkelrüben ins Wasser.

Galvanisch chemische Behandlung der Pflanzenstoffe mit Metallen—zur Verwandlung des Schleimstoffs in Zuder usw.

- 538. Über bas Bementieren.
- 539. Über die Fortpflanzung der Ralte.
- 540. Sollte die Erdumdrehung nicht ein Effekt einer Polarisierung sein?

Berringerung ber Schwere burch ben Umschwung.

Über die Geschwindigkeit, die jeder Erdkreis durch den Umschwung der Erde ruhend in sich hat.

541. Ahnlichkeit der negativen Elektrizität und der Schwere.

Die Gravitation ist ein Effekt der Schwere (der Hebelstraft) wie die Ausdehnung ein Effekt der Wärme. Wärme und Gravitation haben Verwandtschaft.

542. Lavoisierscher Versuch, die Tonerde durch einen Strom von Oxigene in kalten Fluß zu bringen.

543. Expansive Kraft ist zugleich phlogistisch, oxydierend, negativ elektrisch.

Die Schwerkraft wirkt antiphlogistisch, desorydierend (lufterzeugend).

544. Innres der Erde, brennlicher Stoff. Daher auch die Negativität der Erdfläche.

+ bes Buntes und — ber Peripherie.

Luft und Wasser sind sich mehr entgegengesetzt, als dem Starren.

545. Vorteil, die Flamme dicht an das Ofeneisen zu bringen, weil sie die Luft weniger erwärmt als das Eisen.

Selbst sich erwärmende Mischungen in Stuben zu gestrauchen. Selbst die Erdkohle. (Erwärmt sich die Dammserde nicht?) Einfluß auf Vegetation.

Wärmere Einrichtung der Stuben. Doppelte Glastafeln in die Fenster.

Metall fühlt fich um deswillen kalter an, weil es die Sitze beffer leitet (fangt), als die Luft.

Ein Stud Metall verkühlt sich weit langsamer in der Luft als zwischen Metall.

Reduzieren durch die Flamme im Treibeherd — daher Unzweckmäßigkeit dieser Operation.

Elastische Rörper find polare Rörper.

546. Mancherlei Getränke und Speisen für den Kranken; Hilfsmittel gegen den Durst, Reizmittel. Wie erregt das Salz Durst?

547. Über das Glatt- und Glanzschleifen — durch Staub. Positive und negative Glanzsläche des Metalls.

Über Undurchsichtigkeit. Innrer Zustand undurchsichtiger Körper.

548. Bas Nichtletter für eine Kraft ift, ift ihr Fluffiges.

- 549. Willen, guter, bofer, Eigenschaft, Charafter.
- 550. Ich bin zu sehr an der Oberfläche; nicht stilles, innres Leben Kern von innen, aus einem Mittelpunkt heraus wirkend, sondern an der Oberfläche, im Zickzack, horizontal, unstet und ohne Charakter, Spiel, Zufall, nicht gesetzliche Wirkung, Spur der Selbständigkeit, Außerung Eines Wesens.
  - 551. Begriff ber Sprache, ber Grammatit.
- 552. 0 ist die positive Nichtbestimmung. Unendlichkeit die negative Bestimmung überhaupt. x oder der Name ebenfalls negative Bestimmung überhaupt.
- 553. Innerliches Hören, wie innerliches Sehn. Man muß alle seine Kräfte üben und regelmäßig ausbilden, die Einbildungstraft, wie den Berstand, die Urteilskraft usw. Die Vernunft baue ich jetzt an, und die verdient es auch am ersten, denn sie lehrt uns den Weg finden.

Religion — Jesus usw.

- 554. Sollten wir nur die Materie des Geistes und den Geist der Materie kennen lernen?
- 555. Vernunft und Phantasie ift Religion; Vernunft und Verstand ist Wissenschaft.
  - 556. Bas ift glauben?
  - 557. AU Weltall.
  - 558. Ift Sprache zum Denken unentbehrlich?
- 559. Nie wird die Theorie bestimmen können, ob Tugend oder Laster preferabler ift. Sie kann nur ordnen, Denkformen aufstellen.
- 560. Handeln nach Grundsäßen ist nicht der Grundsäße halber schäßenswert, sondern der Beschaffenheit der Seele wegen, die es voraussetzt. Wer nach Grundsäßen handeln kann, muß ein schäßenswerter Mann sein aber seine

Grundfäße machen ihn nicht dazu, sondern nur das, was sie bei ihm sind — Begriffe seiner wirklichen Handlungsweise, Denksormen seines Seins.

- 561. Praftische Bernunft ift reine Ginbildungsfraft.
- 562. Begriffe, Worte wirken aufs Entgegengesetzte, daher die Macht der Worte und ihr Nupen.
- 563. Wo viel Worte sind, mussen auch viel Handlungen sein wie mit dem Geldumlauf.
- 564. Jest kann ich nichts besseres tun, als die Studien vollenden und französisch langsam treiben. 2—3 Stunden alle Tage müssen auf die Länge etwas fruchten. Vor Vollsendung der Studien kann ich auch nicht gut an andre Wissenschaften denken oder selbst Okkupationen vornehmen. Mein Seist wird sehr durch das Studium der französischen Sprache gewinnen, denn ich werde besonnener, gewandter und reicher an Wendungen. Je ruhiger und freier ich arbeiten werde, desto fester und egaler muß mein Stil werden.

Studien — französisch — Schöne Wissenschaften — Briefe — Offizialia — Offiziallektüre.

565. Ich ist vielleicht wie alle Bernunftideen bloß regulativen, klassifizierenden Gebrauchs — gar nicht in Beziehung zur Realität.

Bas ift Realität?

(Aus Qualität und Quantität entsteht nach den Wechselsgesein Raum und Zeit in der gemeinschaftlichen Sphäre.)

- 566. Warum muß ich nur alles peinlich treiben, nichts ruhig, mit Muße, gelassen.
- 567. Die Wissenschaft (Idee des Ganzen oder eines Ganzen) und Eine Wissenschaft. (Das Ich ein Ich.)
- 568. Vernunft und Individuum in harmonischer Tätigkeit — ist Lebenskraft. Theorie der Lebenskraft.

- 569. Urteil sest ein Gesetz und einen gegebnen Fall voraus.
- 570. Der Mann muß seine Natur bezwingen und dem Individuo in sich Recht und Herrschaft verschaffen; ihm gesbührt Herrschaft des Willens und Untertänigkeit der Empsindung.

Die Frauen wissen nichts von Verhältnissen der Gemeinsschaft — nur durch ihren Mann hängen sie mit Staat, Kirche, Publikum usw. zusammen. Sie leben im eigentlichen Naturstande.

- 571. Über anthropostopische Werkzeuge.
- 572. Proflamation an die Herrnhuter.
- 573. Sollte sich eine Inspiration bei einer Frau nicht durch eine Schwangerschaft äußern können? Konnte ein römischer Soldat Vater Icsu sein? Über die heilige Gesichichte überhaupt, ihre Poesie, ihre innre Evidenz.
- 574. Der biblische Vortrag ist unendlich bunt; Geschichte, Poesie, alles durcheinander.
- 575. Wenn man Idyllen als poetische Landschaftsstücke betrachtet so gewinnen sie.
- 576. Sollte nicht jeder Körper im verdünnteren Zustande eine größere Kapazität auch wohl eine größere Verwandtsschaft zum Sauerstoff haben?
- 577. Gerade, wie sich die Tanzkunst zur Naturlehre des menschlichen Körpers und seiner Bewegungen, oder die Malerstunst zu der Optik und der Theorie des Auges [verhält] ebenso die Logik zu der Psychologie oder deren Kapitel, der Naturlehre des Denkens.
- 578. Den Sat des Widerspruchs zu vernichten, ist vielleicht die höchste Aufgabe der höhern Logik.
  - 579. Elektrizität als Dualism ber Luft betrachtet.

- 580. Außerst merkwürdig für den Arzt sind die medizinischen Wirkungen der Abwechselung, Unterbrechung, Erzneuerung, kurz der erregten Tätigkeit und der gehemmten Tätigkeit. Vorsichtiger Gebrauch des Neuen und Alten, auch im Physischen.
- 581. Grobheit und Prügel sind Cordiaca, probat gegen Nervenschwäche, und unerschöpfliche Quellen des Lächer- lichen.
  - 582. Berzeichnis aller Utenfilien in Ginem Baufe.
- 583. Cheleute muffen sich von felbst allen öffentlichen Geschäften, den Studien der Assoziation —, widmen.
- 584. Über den Galvanism im Pflanzenreiche und seinen bedeutenden Einfluß auf die Ökonomie.
- 585. Schwere ist nichts als ein Phänomen der Verwandtschaft, der Fülle und Leere.
- 586. Aufschlusse in der Physik durch Fortsetzung und Reduktion ihrer Gleichung mit der Mathematik.

Mehr Bahlen in die Phyfit.

Spezisische Gewichtszahlen (Thermometer, Hygrometer, Eudiometer, Barometer, Elektrometer, Magnetometer, Pyrometer).

Aftronomische Zahlen; Massenverhältniszahlen; Zahlen der Auflösbarkeit, Berdunstbarkeit und Schmelzbarkeit; Zahlen der Zähigkeit. (Spezisische Klangzahlen.)

(Versuche über den Grundton jedes Körpers, Gold, Silber usw.)

Adhäsionszahlen. Lichtmessungszahlen. Byanometer. Masthematische Kristallzahlen. Bewegungss, Kraftkapazitätzahlen; Zahlen der Brennlichkeit und der Verkalkbarkeit; Bahlen der Kapillarität; optische Zahlen; Zahlen der Härte, Elastizität.

- 587. Es ist artig, daß die Hebelgesetze ein umgekehrtes Wurzel- oder Linearverhältnis von dem Quadrat- oder Flächenverhältnis der Attraktion darbieten.
- 588. Jede Beränderung der Gestalt, sie sei durch äußere oder innere Kraft, bewirkt eine veränderte innre oder dynamische Disposition.
  - 589. Mathematizität bes Mechanism.
- 590. Erzeugung von Öl durch nähere Verbindung von gekohltem Wasserstoffgas.

Wenn man Wasserd (ampf) zersetzte und das Hydrogene über glühende Kohlen führte. . . .

Gebrauch des empyreumatischen Ols, das bei der Pflanzendestillation erzeugt wird, zum Seifenkochen.

Erzeugung des tierischen Fetts durch innigere Verbindung des Respirationsgas —

Salzsoole löst wohl keine Seife auf — daher die Notwendigkeit des Zusatzes von Salz beim Seifenkochen. Doch könnte auch wohl die Zersetzung des Kochsalzes in der Lauge —

- 591. Runftliche Gestellsteine. Runftliche Tiegelmaffen.
- 592. Übersicht der Fragen auf einer Butte, in einer Ofonomie.
- 593. Sollte die reine Lebensluft nicht ein surorygeniertes Hydrogene sein?
  - 594. (Deluce Meteorologie.)
  - 595. Mathematische Zerlegung komponierter Körper.

Unendliche chemische Zusammengesetztheit und Zersetzbarkeit vid. analog, Zerlegung der mechanischen Kräfte und Bewegungen.

Sollte jeder Körper aus Phlogiston und Antiphlogiston bestehn — und eine drei- oder vielmehr viersache Verbindung sein?

Sollten die Verwandtschaften und die Trennbarkeit nicht erst durch den Kontakt entstehn?

So wenn z. B. Potasche das Kochsalz berührt, so wird Potasche chemisch negativ, empfänglicher, homogener mit der Salzssäure) und verbindet sich daher damit.

Über die polare Verteilung der chemischen Qualitäten in zusammengesetzten Substanzen.

Arbeit über die Berwandtschaften, die notwendigen Gründe der Berwandtschaften z. B. Theorie der Schwefelsaure.

- 596. Prüfung der Gute der Erdtohle in Lichtenbergischen Figuren.
- 597. Zusammenhang der Weltkörper-Geschwindigkeiten mit ihrer phlogistischen Beschaffenheit, auch ihrer Sonnen-fernen, ihrer Polrichtung gegen ihre Bahn, der Zahl und Verhältnisse ihrer Trabanten.
- 598. Gebrochne Gedanken find Anschauungen und Empsfindungen also Körper.
- 599. Streben nach einfachen Verhältnissen, nach musikalischen Verhältnissen.
- 600. Notwendigkeit eines durchsichtigen Glieds und eines Michtleiters in jedem chemischen und galvanischen Prozeß eines absolut spezisisch schweren und relativ spezisisch schweren Körpers.
- 601. Die positive Wärme macht polariter lauter negative Körper, weil sie sich nur mit diesen vereinigen kann in ihnen am besten repräsentiert wird gedacht wird.
- 602. Mit dem, der mich glaubt und versteht, komme ich am liebsten zusammen.
- 603. Die rationelle Verhältniskraft, kurz gesagt, der Verstand, bleibt immer aus der Physik weg und ist doch überall das vermittelnde und vermannichfaltende Glied.

Beweis, daß Phantasie, Verstand, Vernunft usw. auch in der anorganischen Natur vorkommen. Was machen sie — die Welt?

- 604. Galvanische Regeln zur Zusammensetzung der Arzneismittel.
- 605. Sonderbar, daß eigentlich alles Verbrennen ein ewiger Prozeß sein mußte? Ein Perpetuum mobile. Es mußte eigentlich gar nichts verbrennen.
- 606. Sollte das Licht ein simultaner Zerschungs, und Kompositionsprozeß der Lebensluft sein? Lichtlehre muß wie Galvanism behandelt werden. Das Licht ist ein divinatorisches Wesen. Hat es ein Substrat?
- 607. Phänomen des Durchdringens des Wassers durch kupferne Rugeln vermittelst der Pression.

Sollte nicht jeder Körper den andern erzeugen können, wenn dieser auf ihn wahrhaft einwirkt? d. h. er kann Leiter jeder Kraft, jeder Aktion werden, soviel er von einer Seite vernichtet, auf der andern hervorbringen — ganz den Gessehen des Mechanismus gemäß. Bringt er ein verändertes Produkt hervor, so ist er ein subjektiver, individueller Leiter.

Gerade was das Wasser bei der Bewegung tut, daß es augenblicklich starr wird, das tut es bei der Wärme, es wird augenblicklich erwärmbar und gleichsam ein kalter Körper.

608. Wie entsteht ein Stoff? Augenblickliche, temporelle Stofferzeugung? Im Flüssigen.

(Gedankenleiter ufw.)

- 609. Die Abweichung der Magnetnadel ist eigentlich ein verkehrtes Anziehn des Südpols und Nordpols zum Teil.
  - 610. Farben find orygeniertes Licht.

611. Über die innre chiffrierende Rraft. Spuren derfelben in der Natur.

Bewegungen burch Licht — burch Anschauungen.

Idiowahrnehmende und symmahrnehmende Individuen.

- 612. War Rafael Seelenmaler? Bas beißt bas?
- 613. Die Physik ist jetzt nur Masse aus einzelnen Massen bestehend. Es gibt noch keine Physik; es gibt nur einzelne physikalische Wissenschaften vielleicht auch noch nicht physikalisch.
  - 614. Geschichte der Engyflopadiftif.
- 615. Romantisieren, ähnlich dem Algebraisieren. Brief an Frsiedrich Schlegel] (romantisch).
- 616. Pädagogische Erziehung von Kindern, wie Bildung eines Lehrlings nicht durch direkte Erziehung, sondern durch allmähliches Teilnehmenlassen an Beschäftigungen usw. der Erwachsenen.
- 617. Grenzen der Malerei und Skulptur. Gang der Skulptur vom Ideal heraus, Gang der Malerei zum Ideal hinein.
- 618. Übergang der heidnischen Religion in die katholische.
- 619. Altertum vom Ideal heraus; Jugendtum zum Ideal hinein.
- 620. Über das neuere Prinzip der Nachahmung der Natur. (Realisterung des Scheins.)
- 621. Tagebuch ohne Reslegionen, simple Relation. Nach den Blattern Brief an A. Den Tag verreist. Durch Z. übergeben lassen und sie früh unbestimmt zur Teilnahme aufgefordert.
- 622. Diktierübungen Stunden an meine Geschwister. Unser Archiv.

- 623. Über den Wechsel des Angenehmen und Unangenehmen in der Welt und im täglichen Leben.
  - 624. Fein langfam.
- 625. Nur das Bleibende ist unsrer ganzen Aufmerksamsteit wert das fortwährend Rüpliche.
- 626. Man muß anfangen und aufhören können, wann man will aber man muß sich einen Willen anschaffen. Der Wille ist allemal vernünftig und stark. Wenn man erst will, dann kann man auch. Man hat aber keinen festen Willen, oder gar keinen, wenn man unvernünftig ist und handelt und nicht anfängt und Buch zumacht, wenn est klug und gut wäre.
- 627. Der Staat ist eine Person, wie das Individuum. Was der Mensch sich selbst ist, ist der Staat den Menschen. Die Staaten werden verschieden bleiben, so lange die Menschen verschieden sind. Im wesentlichen ist der Staat, wie der Mensch, immer derselbe.
- 628. Die Herrschaft des Rechts wird mit der Barbarei zessieren.
- 629. Zustand und Gegenstand zusammen, wie heißen die wohl? Welt oder Natur.
- 630. Bet der Handlung, wie ändert sich da das Verhältnis?
- 631. Die Welt wird ihrem Grunde entgegengesetzt. Der Grund ist die Eigenschaft der Welt und die Welt die Eigenschaft des Grundes. Gott heißt Grund und Welt zusammen.
- 632. Der Grund und die Welt laufen nun in Parallellinien fort und teilen sich durchaus gleichförmig. Sie sind Eins, folglich auch im Kleinsten, in allem.
- 633. Der Grund besteht aus Gesetz und Tatsache, i. e. das Wesen des Grundes ist Gesetz und Tatsache seine III

Eigenschaft: Zustand und Gegenstand. Das Wesen der Welt ist Zustand und Gegenstand; ihre Eigenschaft: Gesetz und Tatsache.

- 634. Wo finden sich die Begriffe: Wesen und Eigen-schaft?
- 635. Das kann nicht Wesen und Eigenschaft haben, Welt und Grund in dessen Bezirk erst diese Begriffe entstehn.
  - 636. Derivation Gottes von Gattung.
  - 637. Anfangsgrunde der Weltweisheit.
- 638. Die Welt ist die Mutter der Eigenschaften der Bater der Wesenheiten ist der Grund. (Stoff und Form.)
- 639. Der Sänger, der Poet, der Hörer und der Leser: Dialog. Der Hörer soll Humanus heißen. Der Leser besteht aus einem Mädchen, einem Studenten und zwei Alten, einem Professor und einem Landedelmann.
- 640. Plan und Sinn und Ausführung eines Kunstwerkes, wie ein Roman, eine Komödie und andere Werke dieser Art.

Gotter, Thümmel und Wieland scheinen mir wahre schreibende Dichter zu sein, Dichter zum lesen — Klopstock ein Dichter zum deklamieren, zur Musik.

641. Die Poesse ist für den Menschen, was das Chor dem griechischen Schauspiele ist — Handlungsweise der schönen, rhythmischen Seele — begleitende Stimme unsers bildenden Selbst — Gang im Lande der Schönheit — überall leise Spur des Fingers der Humanität — freie Regel — Sieg über die rohe Natur in jedem Worte — ihr Witzist Ausdruck freier, selbständiger Tätigkeit — Flug — Humanisserung — Austlärung — Rhythmus — Kunst.

642. Eigenschaft bedeutet das Gesetz einer ursprünglichen Tatsache — eine Weise der Selbstätigkeit — Erscheinung, Offenbarung des Wesens.

(Weisen — wissen — weis — Beweis — zeigen — zeugen — zeihen — zogen.)

Da alles Wesen ist, was ist denn da Eigenschaft? Es muß, da alle Tätigkeit aufs Entgegengesetzte geht, Dasein im Entgegengesetzten sein. Das Wesen ist nur in seiner Eigenschaft sichtbar. Die Sichtbarkeit muß also wohl von der Tätigkeit des Wesens abhängen. Es ist nur wahrnehmbar, insosern es tätig ist. Alles Wahrnehmbare muß also ein Tätiges sein. Die Eigenschaft des Wesens, seine Art tätig zu sein, ist also im Entgegengesetzten — oder außerbalb. Man nimmt also ein Wesen nur außerhalb im Entgegengesetzten wahr und zwar nur seine Tätigkeit und ihre Weise.

(Tätigkeit ist dem Grunde entgegengesetzt. Sie verlangt einen Grund, einen Bezirk, ein Produkt, ein Mittel und einen Zweck, ein Ziel.)

Das Entgegengesetzte ist aber auch ein Wesen. Es ist nicht bloßes Wesen, insosern es Eigenschaft ist. Um wahrsnehmlich zu sein, muß es tätig sein — aber dieses muß eine andre Art von Tätigkeit sein als die erstere — sowie eine andre Art von Wahrnehmbarkeit. Es müssen notwendig ihre Entgegengesetzten sein, denn die Tätigkeit und die Wahrsnehmbarkeit sind Wesen und müssen ein Entgegengesetztes haben, um sich zeigen zu können.

(Es gibt zweierlei Wesen, zweierlei Eigenschaften, die aber unzertrennlich zusammengehören, weil sie auseinander folgen.)

Die Selbsttätigkeit eine Empfänglichkeit — die Wahrnehmbarkeit eine Aufmerksamkeit. Das Wesen also, in welchem sich das Entgegengesetzte offenbart, oder seine Eigenschaft erhält, muß empfänglich und aufmerksam sein.

Aufmerksamkeit ist eine andre Art von Wahrnehmlichkeit — in welcher sich die Wahrnehmlichkeit offenbart — Eigensschaft der Wahrnehmlichkeit.

Empfänglichkeit ist eine andre Art von Tätigkeit, in welcher sich die Tätigkeit offenbart: Gigenschaft der Tätige keit.

Singegen sind Tätigkeit und Wahrnehmlichkeit wieder Eigenschaften der Empfänglichkeit und Aufmerksamkeit. Sie sind also in den Richtungen unterschieden. Tätigkeit geht aus dem Wesen heraus, Empfänglichkeit hinein. . . .

- 643. (Nach dem Brownischen System mussen die abstührenden Mittel schwächend und stärkend zugleich sein wenn Schwächen, Vermehrung der Erregbarkeit, und Stärken Vermindern der Erregbarkeit bedeutet und nach Brown kann es nichts anders bedeuten. Mir scheint bei vielen abssührenden Mitteln die Stärkung oder Erregung beträchtlicher als die Verminderung zu sein.)
- 3deen, die Regierungskunst erweiterten und ihren Zeitgenossen, ihrer Regierung einen großen, individuellen Charakter gaben denen die Menschheit Fortschritte und Ausklärungen im Großen zu verdanken hat. In diesem Jahrhundert vielleicht nur Peter der Große und Joseph der Zweite. Friedrich der Große gehört wenigstens nicht ganz in diese Rubrik. Interessante Menschen gab's mehr unter den Regenten.
  - 645. Überficht der Saliniftit.
  - 646. Über Übung.
  - 647. Alles nach einem Plan ftudieren.

- 648. Theorie der Gliedrung, der Harmonie der Funktionen und der Disharmonie derselben (der Krankheit). Harmonie befördernde Impulse.
- 649. Mathematische Prozesse Rechnung des Unend-
- 650. Ein Triangel schließt eine Fläche ein. Eine dreisseitige Pyramide einen Körper. So wird Form konstruiert wie Stoff? Nicht auch eine Trias? Gegenstück zur Trisgonometrie.
- 651. Nur der Geist sieht, hört und fühlt solange das Auge, das Ohr und die Haut noch afsiziert sind von den Medien ihrer Gegenstände, den Inzitamenten, solange sie noch nicht rein leiten heraus und hinein —, solange sieht und hört und fühlt der Geist noch nicht ordentlich. Erst wenn die Erregung vorbei und das Organ vollkommner Leiter geworden ist usw.
- 652. Ich wünschte, daß meine Leser die Bemerkung, daß der Anfang der Philosophie ein erster Kuß ist, in einem Augenblick läsen, wo sie Mozarts Romposition: Wenn die Liebe in deinen blauen Augen recht seelenvoll vortragen hörten —, wenn sie nicht gar in der ahndungsvollen Nähe eines ersten Kusses sein sollten.

Über das musikalische Akkompagnement der verschiednen Meditationen, Gespräche und Lekturen.

- 653. Bon dem negativen Prinzip des Staats (Sicherheit) und dem positiven Prinzip des Staats (Erweiterung oder Sicherheit im höhern Sinne). Beide greisen ineinander ein. Polizei und Politik.
- 654. Von der kantischen und antisichtischen Bearbeitung der Philosophie überhaupt die Einteilung der Gemütsskräfte, ihr vereinigendes, zentrierendes Prinzip, die Ver-

- nunft Bereinigung der Gemuts= und Naturkräfte Bereinigung ihrer Zentralmonaden — höchste Zentral= monade.
  - 655. Eduzierende und produzierende Denfer.
- 656. Hier ist Amerika oder nirgends. Philosophische Zufätze und Korollarien zu diesem Text.
- 657. [Episch didaktisches Gedicht. Empedokles und Lukrez.]
  - 658. Wit über Rant und seine Anhanger.
- 659. Läßt sich nicht auch die Fichtische Philosophie lernen? vid. Forberg. Wissenschaftslehre Systematik.
  - 660. Sapphische Fragmente.
  - 661. Beichen ber Antithefis + -.
  - 662. Sich felbft Gefellschaft leiften.
- 663. Nerven Gehirn. (Rhetorische Philosophie.) Protokoll über meine Studien. Fragmente über die Fragmente. (Bücher in Rezeptform.) Erwerbsbergbau wissensschaftlicher, geognostischer Bergbau. Kann es auch einen schönen Bergbau geben?
- 664. (Über das Talent zu lernen, zuzuhören, zu betrachten, kurz, nachzubilden, ohne eigne Mitwirkung.) (Glorie von Melodien, wie Engel um die Madonna.)
- 665. Über mimische Nachahmung malenden Ausdruck. vid. Goethes Prosa Anfang. Verständiger Ausdruck, seine Kunst zu beschreiben, zu zeigen. Einfaches Auseinanderlegen und Zusammensepen der Dinge mit Worten.
- 866. [Innere Wärme hängt von der Dichtigkeit des Körpers ab.] Entweder muß das Medium der Wahrnehmung durch den Gegenstand bewegt werden Schall oder das Medium muß sich bewegen und nur von dem ruhenden Gegen-

stand affiziert werden — Licht. (Man sollte, um das Leben und sich selbst kennen zu lernen, einen Roman immer nebenher schreiben.

Groteske Epos und Roman Philosophie, Geschichte (Phantasie) (Verstand) (Vernunft).

- 667. Der Mann ist phlogistisch ein überwiegender Berdichtungs. die Frau dephlogistisch, ein überwiegender Berdunnungsprozeß.
- 668. (Entschluß Ausschluß. Unterschied zwischen Glied Teil Element. Teil ist bloß quantitativ vom Ganzen unterschieden. Element ist ein bloßes Afzidens, es steht also in Relation mit dem Ganzen. Glied ist eine Bariation des Ganzen, es besteht aus denselben Elementen, die nur auf eine verschiedne und durch die Gesetze des Ganzen bestimmte Weise in denselben geordnet sind.)
- 669. Alle Krankheit entsteht durch widersprechende, gleichs zeitige Empfindungen. Anhäufungen der Reizbarkeit selbst bei sthenischen Entzündungen. Der Aderlaß verbreitet höhere Reizbarkeit überall und hilft dadurch. Mehrere Aderlässe an verschiednen Orten zugleich.
- 670. Über Hypochondrie und Eifersucht, zwei sehr mertwürdige Phänomenen zur Kenntnis der Seele usw.
- 671. Je geringer die Rapazität ift, desto schneller die Wirkung des Reizes desto empfindlicher der Stoß oder das Erregbare (desto leichtentzundbarer). Reizbarkeit und Kapazität stehn im umgekehrten Verhältnisse.

Kapazität und Erregbarkeit stehn im Berhältnisse wie O. und Phlogiston.

672. Projekt zu einem Roman, beinah wie Werther. Zwei Liebende, die sich aus Überdruß des Lebens und der Menschen selbst toten. Charakter: tiefe Wehmut.

- 673. Eigentliche romantische Prosa höchst abwechselnd, wunderbar, sonderliche Wendungen, rasche Sprünge, durche aus dramatisch. Auch zu kleinen Aufsätzen.
- 674. Von Gott nur recht einfach, menschlich und romantisch gesprochen.
- 675. In meinem Körper ist ein sehr schneller Oxydationsund Desoxydations-Prozeß im Gange. Jedes hohle Gefäß sondert ab und saugt ein. Wunderlicher Zusammenhang der mannichsachen Teile des Körpers.
  - 676. 3ch lese jest zu wenig und meditiere zu wenig.

Wieder etwas Chemie, Physik, Geographie, Geschichte, alte Chroniken usw. Don Quichotte, Shakespeare, Goethe, Tied, Boccaz.

- 677. De officio judicis.
- 678. Intelligenz und Sinnenwesen was dort einfach ist, ist hier mannichfach et vice versa. So mit Freiheit und Bwang, Allgemeinheit und Besonderheit, Qualität, Quantität, Relation, Modalität, Leiden und Tun, Position, Negation.
- 879. Bon der produktiven Einbildungskraft. Im bloßen Begriff der Bestimmung liegt der Begriff der Wechselbestimmung, des Entgegenseßens, der Substantialität. Darin liegt auch der Grund, warum die höchste Bestimmung sich selbst immer mitbestimmt. Die Bestimmung des Unendlichen ist immer Bestimmung. Sein Bestimmtsein immer Bestimmung. Sein Bestimmtsein immer Bestimmung des Grundes.
- 680. Wenn ein Begriff Akzidens wird, so stehn seine Bestandteile in veränderter Ordnung, als wo er Substanz ist. Seine Bestandteile sind aber ebenfalls Substanz und Akzidens folglich, wenn der ganze Begriff Akzidens ist, so steht

sein Akzidens in ihm voran und ist Substanz. (Recht und Billigkeit.)

- 681. Über die Versöhnung ihre Notwendigkeit Glauben und Sphäre der christlichen Religion.
  - 682. Kategorien Urbeschaffenheit eines Noumenons.
- 683. Im Manne ist Vernunft, im Weibe Gefühl (beides positiv) das Tonangebende. Die Moralität des Weibes ist im Gefühl wie die des Mannes in der Vernunft gegründet.
  - 684. Das größeste Gut besteht in der Einbildungsfraft.
- 685. Der positiven Tätigkeit steht negative Leidenschaft entgegen, nicht positive.
  - 686. Unterscheidung bes Nichtzuunterscheidenden.
- 687. Recht von Richten urteilen unterscheiden und beziehn. Es deutet auf ein bestimmtes Ausschließen eines bestimmten Gegenstandes. Alles Recht gründet sich auf Eigentum. Das allgemeine Ich besitzt ipso juro die Akzidenzen, und zwar ex jure identitatis. Die Notwendigkeit seines Daseins begründet dieses Recht was aber in dieser Sphäre noch nicht Recht ist da nichts ist, was das Ich hier ausschließen könnte.

Es ist so, weil es so sein muß. Es muß so sein, weil es so ist.

Das Recht entsteht erst in der Sphäre der Individuen. In der Sphäre der absoluten Gattung hat es einen absoluten Grund. Das Individuum, welches ein Recht hat, ist sein Reals, das was ausgeschlossen wird, ist sein Idealgrund. Ich erhalte ein Recht worauf, wenn ich alle andern davon aussschließe. Alles Recht bezielt eine Besugnis. Materie und Form der Substanz des Rechts — Aszidens desselben ist der Gegenstand, wozu ich ein Recht habe. Lesterer muß von der

Beschaffenheit sein, daß er eine besondre, ausschließliche Be-

Die Materie der Nechtssubstanz wird durch das Indivisdum, welches ein Necht hat, bestimmt — die Form durch die Individuen, die ausgeschlossen werden. Bei beiden Bestimmungen wirkt die Beschassenheit der Akzidens mit.

(Das und Ein.) Die Gattung besteht aus Geschlechtern — dies wird im Lateinischen vorzüglich durch das Wort Gonus, welches Gattung und Geschlecht bedeutet, ausgedrückt. (Generischer, Spezial- und Individual-Begriff.) Der Mensch hat als solcher keine Rechte, aber er hat Nechte gegen einen Menschen, gegen den quantitativen Menschen. Nur die Substanz hat Nechte, nie die Akzidens; denn nur die Substanz kann überhaupt: haben. (Real-Personal-Necht, oder besser generische, spezielle und individuelle Rechte.)

- 688. Die Kantischen Kategorien sind bloß für die akzi= dentielle Substanz.
- 689. Die Rechte der Gattung derapieren den Nechten der Individuen et sic porro.
- 690. Es muß nichts Willfürliches, Regelloses in einer bestimmten Handlungsweise des menschlichen Geistes sein überall Kunst und Wissenschaft. Alle Wissenschaft ist etwas Positives oder vielmehr, ihr muß etwas Gegebnes zum Grunde liegen. Sie ist vollständige Kenntnis eines Gegenstandes Kunst die vollkommne Anwendung einer Kenntnis.
  - 691. Andre expressivere Zahlenbenennungen.
- 692. Über die Natur des Worts. Jedes Wort hat seine eigentümliche Bedeutung, seine Nebenbedeutungen, seine salschen und durchaus willfürlichen Bedeutungen. Etymoslogie ist verschieden genetische pragmatische (wie es gebraucht werden sollte).

## 18. Junius.

- 693. Es ist doch keine größere Freude, als alles zu versstehn, überall zu Hause zu sein, von allem Bescheid zu wissen, überall sich helsen zu können. Will man dann auch überall das Nechte, sucht man überall guten, lebendigen Willen zu erregen, zu erhalten und alles zu einer schönen Absicht zu erheben, so kann man sich getrost für einen musterhaften Menschen halten und sich herzlich lieb haben und verehren.
- 694. Religiöse Phantasien Erbauungsbuch. Seistliche Lieder. Gebete für I(ulie?). Das heilige Leben oder die besser Welt, eine Geschichte. Losungen.
- 695. Über die Sphäre der Frauen: die Kinderstube die Küche der Garten der Keller das Speises gewölbe die Schlaftammer die Wohnstube das Gastzimmer der Boden oder die Rumpelkammer.
- 696. Luthers Idee der Versöhnung und des Verdienstes Christi. Begriff eines Evangelii. Läßt sich nicht die Versfertigung mehrerer Evangelien denken? Muß es durchaus historisch sein? Oder ist die Geschichte nur Vehikel? Nicht auch ein Evangelium der Zukunft?

Bereinigung mit Tieck und Schlegel und Schleiermacher zu diesem Behuf.

- 697. Sonderbarer alter Schul- und Erziehungsgeist im Derrnhutismus besonders meines Vaters.
  - 698. Die Religion des unbekannten Gottes zu Athen.
- 699. Mannichfaltigkeit in Darstellung von Menschenscharakteren nur keine Puppen keine sogenannte Charaktere lebendige, bizarre, inkonsequente, bunte Welt (Mythologie der Alten).
- 700. Höherer Mystizism der Kunst als Veranstaltung des Schicksals, als Naturereignis.

- 701. Neue Anficht bes Theaters.
- 702. Psalmen. (Dr. Luthers Schriften. Zinzendorfs Schriften. Alte fromme Bücher und Predigten.)
- 703. Über die Freiheit und Gemeinschaft im Reiche des Lichts. Sehen, so recht dynamisch.
  - 704. Reue Behandlung der Moral (vid. Bemfterhups).
- 705. Neues Studium des Tier- und Pflanzenreichs Korporative Naturgeschichte und Physiologie.
- 706. Erbauungsbücher Predigten Gebete Reue Evangelien. Begriff des alten und neuen Testaments Episteln. Seistliche Stücke auf dem Theater.
- 707. Geheimnisse der Kunst, jede Naturerscheinung, jedes Naturgesetz zur Formel zu gebrauchen oder die Kunst, analogisch zu konstruieren.
  - 708. Sochft mannichfaltige Ansichten ber Natur.
  - 709. Überwindung des Lebens.
  - 710. Berwandtschaft von Dant und Mitleiben.
- 711. Komische Gespräche, zur Übung mit großen Ideen und echter Poesie vermischt.
  - 712. Man muß schriftstellern, wie tomponieren.
- 713. Über Substitutionsformeln in der Philosophie. Die ganzen Handgriffe lassen sich in der Philosophie nachmachen.

Hauptaufgabe: Wie läßt sich Qualität auf Quantität reduzieren?

714. (Historische) Romane z. B. aus den Zeiten der Resormation — des Theophrasis Parazelsus — Nieder- ländischen Kriegs — der Entdeckung von Amerika — den ersten christlichen Zeiten — den Zeiten der Kreuzzüge — zu Jesus Zeiten — Mahomets Zeiten — Konstantinopels Zerstörung.

Sehr viel Gespräch im Romane.

715. Die empfindsamen Romane gehören ins medizinische Fach zu den Krankheitsgeschichten.

716. Mathematische Fragmente.

Polemik gegen Jurisprudenz und Staatsverbindung überhaupt.

Neue Arten von Haushalt. (Kunst ein Stück Erdobersstäche zu benutzen.) Weniger Aussaat — mehr Brache. Mehr Bearbeitung. Abschaffung der Viehzucht. Anwendung des Galvanism auf Ökonomie. (Ausdruck: saure Wiesen) Verbesserung des Erdbodens — Verbesserung der Lage.

717. Über das Berhältnis des Alten und Neuen Testaments: Die Häuslichkeit des erstern und die Weltbürgerlichkeit des letztern.

718. Sonderbares Zusammentreffen der Gründung des Christentums und der römischen Monarchie.

Tragodische Geftalt des erften Chriftentums.

Entstehung des Rittergeistes in den Kreuzzügen. In den Kreuzzügen ist Europa sichtbar. Neue Ansicht der Kreuzzüge. Andrer Gesichtspunkt für die Geschichte, die Sibbon behandelt hat — die Scheidung der alten und neuen Welt, des alten und neuen Testaments, den Sieg des Übersinnlichen, die Verswandlung des Himmels, die römische Republik als Weltopfer.

Behandlung der Geschichte als Evangelium. Monche als Geschichtschreiber. Zeitpunkt der Entdeckung von Amerika.

Experimentalreligionslehre.

719. Über die Tötung krüppelhafter, alter und kranker Menschen.

720. Echt literarisch ist die Schreibart in Folianten. Ungeheure Literatur, Schäpe des Mittelalters.

721. Das Naive ist nicht polarisch. Das Sentimentale ist es.

722. Poetische Phantafien über ben Sinnengenuß.

Herders Paramythien — ähnliche aus der Bibel — von Jesus usw. — nur allegorischer und poetischer.

723. Über den Ausbrud: Glaubenelehren.

724. (Der protestantische Gottesdienst ist fortlaufende Apotheose der Bibel — Evangelium, daß es eine Bibel gebe.)

(Es ist unmöglich, daß ein Mensch in wiederkehrenden besstimmten Stunden echte Religionsvorträge halten kann, daher der Borzug der Quaker-Sitte, daß jeder aufsteht und spricht, wenn er begeistert ist.)

Es gibt mehrere Arten von Vorträgen; manche sind poetisch, manche dogmatisch oder besser scientisisch, andre herzlich, manche bloß konversativ, manche wahrhafte Inspirationen.

(Der Vortrag der protestantischen Prediger soll eigentlich musikalisch sein, und zwar eine Variation; doch kann er auch nur Auslegung oder konversativ sein.)

Das Gebet und der Segen sind die eigentlich religiösen Akta unsers Gottesdienstes, der sonst musikalisch und scientisisch oder theologisch ist.

725. Soldaten haben bunte Kleider, weil sie Bluten des Staats sind, die weltlichen Enthusiasten, Oxyde.

Die Geiftlichen sind reiner Kohlenstoff — durchaus brennlicher, lichtkonzentrierender, bindender Natur, wärmend und glühend. Große Verwandtschaft zum Sauerstoff.

726. Im Staate muß alles Privatrecht und Eigentum historisch dokumentiert werden können. Was nicht ausdrückslich jemand gehört, gehört dem Staate. Der Staat wird, wie die Ehe, unter kirchlicher Sanktion geschlossen — es ist eine Personalverbindung. Was der Privatmann hat, das hat er vom Staate. Abgaben sind zu erstattender Verlag — Staatsbesoldung.

- 727. Naturgenuß und Naturwissenschaft. Naturverba oder Operationen und dann Substitutionen.
  - 728. Siftorisches Gemalde ber Revolution.
- 729. Biele Tage gehen vorüber, ohne eine Spur hinter sich zu lassen. Nur wenige bleiben als seste Punkte des Lebens stehn. Keiner verdient wohl sester gehalten zu werden, als der Hochzeittag. Was ist der Hochzeittag? Wir seiren heute einen solchen Tag. Laßt ihn uns ewig im Andenken behalten. Die Alteste führt auch hier billig den Reigen. Die meisten Hochzeittage werden Tage der trüben Erinnerung dieser wird es nicht sein. Der Tag sei uns allen ein Tag des sestern Bundes ein echter Familientag. Der Kranz soll ihr bleiben. Jest soll er erst blühen. Der Hochzeittag der Eltern.
- 730. Hamlet ist eine Satire auf ein modernes zivilistertes Beitalter, gewissermaßen eine Außerung des englischen Nationalhasses gegen Dänemark. Norwegen steht mit Fleiß in Heldenherrlichkeit triumphierend dahinten. Die hohe Schule von Wittenberg ist ein höchstwichtiger Umstand Hamlet soll Held sein und ist ein Gelehrter usw. Frankreich paßt gut dazu. Einige erhabene Ideen schimmern durch und erheben das Ganze. Ophelias Wahnstnn und der Geist sind poetische Erscheinungen.
- 731. Pflanzenähnlichkeit der Weiber. Dichtungen auf diese Idee. (Blumen find Gefäße.)

Chemische, organische und physiologische Natur der Schönheit eines Körpers.

732. Phantasie, wie ein Märchen, über die wunderlichsten Gegenstände.

- 733. Sonderbare Natur meines politischen Romans. Sichtbarer Naturstand — unsichtbare Monarchie.
- 734. Sphäre einer beschränkten Kraft ist ihr Raum. Spezisisch verschiedne Räume. (Nicht auch Zeiten?) Was das Licht in der Sphäre der expansiven, konzentrativen und intensiven Kraft ist so etwas muß es für jede spezisische Kraft geben.
- 735. Gleichniffe à la Lessing, aus dem gemeinen Leben. Gemeiner Witz.
- 736. Wie feuriger Wein dem leichten Stöpsel folgt, so fliegt die Jugend leichtfertigen Mädchen nach. Der Leichtsinn gentalischer Menschen ist wie der Kork auf der Weinflasche; wird der Kork beweglich, so rührt sich auch der Wein.
- 737. Über Adern und Gefäßbildung; Haut, Anochen, Rerven und Musteln.

Weit feiner und flussiger, die Knochensubstanz, nicht konfistenter wie Luft.

Sollte unsere Atmosphäre nicht oft so organisiert und animiert werden können? vid. Magnetism.

- 738. Alle Flamme ift eine Baffererzeugung.
- 739. Vermehrung der Kraft durch weitgehenden Wider- ftand.
- 740. Nähere, vergleichende Betrachtung der Verwandtschaften der Glieder am menschlichen Körper, der Krankheitssymptome, der Krankheiten selbst, der möglichen Krankheiten.
  - 741. Seelenmagnet.
  - 742. Über bas Poetische ber Armut und Unordnung.
- 743. Charaktermenschen find Werkzeuge. Im Staat muß man deswegen vielleicht auch einen innern Charakter haben. Die Idee der Reaktionen ist eine echte, historische Idee.
  - 744. Tierisch magnetische Versuche.

- 745. Unnüte und gemeine Anficht des Nutens.
- 746. Die Einheit des Bildes, der Gestalt der malerischen Kompositionen beruht auf festen Verhältnissen, wie die Einsheit der musikalischen Harmonie. (Harmonie und Melodie.)
- 747. Auf die Welt soll ich und will ich im Ganzen, nicht willfürlich wirken dafür hab' ich den Körper. Durch Modifikation meines Körpers modifiziere ich mir meine Welt, durch Nichtwirksamkeit auf das Gefäß meines Daseins bilde ich mir ebenfalls indirekte meine Welt.
- 748. Alles was wahrgenommen wird, wird nach Maßgebung seiner Repulsivkraft wahrgenommen.

Erklärung des Sichtbaren und Erleuchteten nach Analogie der empfindbaren Wärme. So auch mit den Tönen. Vielleicht auch mit den Gedanken.

- 749. Elektrizität, Magnetism, Galvanism scheinen mir jest allerdings gleichsam allgemeine, abstrakte Formeln der mannichfaltigen chemischen Prozesse der Natur zu sein also alles angewandte Elektrizität oder Magnetism oder Galvanism.
- 750. Worin eigentlich das Wefen der Poesie bestehe, läßt sich schlechthin nicht bestimmen. Es ist unendlich zusammensgesetzt und doch einfach. Schön, romantisch, harmonisch sind nur Teilausdrücke des Poetischen.
- 751. Anweisung, als Mensch Subjekt zu sein Answeisung, als Mensch Objekt zu sein.
- 752. Die Lehre von der Gnade und die Lehre vom freien Willen widersprechen sich gar nicht, wenn sie recht verstanden werden; beides gehört zu einem Ganzen und oft necessitieren sie sich.
- 753. Herder. Bater. Ritter. Unger. Thielemann. Rreisamtmann.

 $\mathbf{III}$ 

754. Gleich ab von Fröhlichkeit und Trauer, vom Lustigen und Rührenden sowohl der verständige Mensch, als der wahre Dichter. (Heiterer, verständiger Ernst.)

Lieder, Epigramme usw. find für die Poesie, was Arien, Angloisen usw. für die Musik sind.

Sonaten und Symphonien usw. — das ist wahre Musik.

So muß auch die Poesie schlechthin bloß verständig, kunstlich, erdichtet, phantastisch usw. sein.

755. Über den Mechanism des Denkens — Machen und Betrachten zugleich — in einem unzertrennten Akte.

756. Goethes Meinung, daß jede Substanz seine engeren Rapports mit sich selbst habe, wie das Eisen im Magnetism.

757. Mögliche Veränderung des Weltraums. Unpoesie der astronomischen Natur.

758. An Schelling die Erzählung von der Rauschenberger Schlacht. Honigstein an Goethe. Böhme von Weimar. Astronomische Ideen an Schlegel.

759. Polemik gegen Goethe. Durch die Welt, wie sie ist, sind die Menschen Menschen; daher ihr Drang nach Einsverständnis — denn dadurch sind sie Menschen.

760. Umgang mit dem Poetischen, dem Romantischen, der alten Welt usw. Lekture des Heterogenen, Romantischen.

761. Nach Jacobi — Fichtes Theorie der Bewegungen im widerstrebenden Mittel, in der Intellektualwelt —.

762. Poefie, über die Konstruttion des Innern.

763. Ritters Art, die Physik zu behandeln. Meine Idee vom Prinzip der Personalität in jeder Substanz — oder der Kraft des Hypomochlions.

764. Richters Stöchyometrische Untersuchungen.

765. Idee, daß mehrere Metalle ineinander steden.

766. Den 1. Februar 1800.

Dramatische Darstellung in einzelnen, unabhängigen Rapiteln. Unbequemlichkeiten einer chronologisch fortschreitenben Erzählung.

767. Eigner historischer Sinn und Takt. Eigentümlicher Geist jeder Begebenheit.

768. Die Guitarre, oder Reliquien romantischer Zeit. Eine Sammlung Romanzen von Novalis.

769. Abhandlung über Jakob Böhme — seinen Wert, als Dichter. Über dichterische Ansichten der Natur überhaupt.

Ansicht der alten Arzneikunde. Ihr dichterischer Wert. Wunderbarkeit der mathematischen Figuren.

Über die Methode, die Heilkunde wirklich als experimentale Physik zu behandeln.

770. Epische Reden — lyrische Reden — dramatische Reden — rhetorische Reden.

771. Man kann aus jedem Gesetz klagen. Der juristische Beweis ist, 1. daß das Gesetz auf einen konkreten Fall seine Anwendung sindet. 2. Daß das Gesetz hier Gültigkeit hat. 3. Daß es verletzt worden sei, oder in Gesahr stehe.

Das Petitum ist ein Aufruf an die Kraft des Gesetzes, wirksam zu sein.

Eine ganz verschiedne Art von Prozeß ist der konstitutionelle — oder der wissenschaftliche; eine Verbesserung, Erweiterung, Ausbildung des Gesetkörpers, zu der ein einzelner Fall Anlaß gibt, muß sorgfältig geprüft werden. Genaue Vergleichung der vorhandenen, hierauf sich beziehenden Gesetze, Ausmerksamkeit auf eine anwendbare . . . . und Rücksicht auf die allgemeinen Grundsätze, auf den Seist der Gesetzebung muß hier obwalten. Dieser Prozeß ist durchaus wissenschaftlich. 772. Über die Philosophie und ihre Darstellung. Sistorische Konstruktionen. Nichts ist poetischer, als alle Übergänge und heterogene Mischungen.

Vorteile der Perspektive, der rechten Verteilung und der Sparsamkeit in der Poesie.

Recht grobe und gemeine Prosa ist noch wenig da. Mischung des Groben, Gemeinen, Sprichwörtlichen mit dem Edeln, Hoben, Poetischen. Dr. Luthers Sprache. Lessing.

Historische Schauspiele, die ganze Nationen und die Weltgeschichte begreifen.

Reue Art von Predigten.

Originelle Naturansichten.

Über die Handlung: 3ch.

Rollektaneen aus ber Geschichte.

Kleine Trauerspiele aus dem ganz gemeinen Leben, höchst poetisch und tragisch.

Naturalien. Indische Märchen.

773. Poetische Satire und Annihilation der Poefie.

774. Religiöse Ansicht der Welt, als des Ursprungs aller Begierde.

775. Epische Dichtung: die französische Expedition nach Agypten. Ein Versuch.

776. Meine Versuche in Reden und meine Ideen über Moral in einen Roman verwebt.

777. Nupbarteit jedes Menschen.

Aufsätze über meine gesellschaftlichen Verhältnisse. Einsteilung der menschlichen Geschäfte und Stände. Ihr Einfluß auf die Menschen.

Der Ratgeber für alle Lagen des Lebens.

Über die Opposition jedes Einzelnen mit den Zufälligkeiten des Lebens.

778. Geschichte meines Lebens.

Dramatische Logik einer eingreifenden Rede, ohne viel Epistheta, ganz dialogisch.

- 779. Lobrede aufs Militar. Muß sie nicht polemisch sein?
- 780. Aufsatz über Wilhelm Meister. Meine Ideen das rüber in den bürgerlichen Roman gebracht.
- 781. Der Romandichter sucht mit Begebenheiten und Dialogen, mit Reflexionen und Schilderungen Poesie hervorzubringen, wie der lyrische Dichter durch Empfindungen, Gedanken und Bilder.

Es kommt also alles auf die Weise an, auf die kunstlerische Wählungs- und Verbindungskunst.

- 782. In dem bürgerlichen Roman über den Umgang mit Menschen, über Betragen in Krankheiten, über das Schulden-wesen junger Leute, über das vornehme Leben, über Kleidung, Lebensart, Vergnügungen, Wirkungssphäre einer Frau, She usw. über den Wahlspruch: hier ist Amerika usw.
- 783. Die Natur hat Kunstinstinkt daher ist es Gesschwätz, wenn man Natur und Kunst unterscheiden will. Beim Dichter sind sie höchstens dadurch verschieden, daß sie durchs aus verständig und nicht leidenschaftlich sind, welches sie von denjenigen Menschen unterscheidet, die aus Affest unwillfurslich musikalische, poetische oder überhaupt interessante Ersscheinungen werden.
- 784. In unserm Gemut ist alles auf die eigenste, gefälligste und lebendigste Weise verknüpft. Die fremdesten Dinge kommen durch Einen Ort, Eine Zeit.
  - 785. Der lateinische Dichter.
  - 786. Über die Empfindung des Denkens im Körper.
  - 787. (über Frdr. Schlegel usw. Charafter. Sinn.)
  - 788. Ewige Jungfrauen geborne Frauen.

789. (Tugendhaft sein. Der Erzieher ist das indirekt positive Prinzip der Erziehungskraft.) (Universelle Schriftskellersertigkeit.) Über die Bieldenker und die Eindenker; Schlegel z. B. und Fichte. (Zivilisierung des Göttlichen und Apotheosieren des Gemeinen.) Wir sind aus der Zeit der allgemein geltenden Formen heraus. (Einsluß des Skulpturmaterials auf die Figur und ihre Wirkung. Sollte die anziehendere und stärkere Wirkung seinerer und seltenerer Stosse nicht galvanisch sein?) Der Zwang ist ein Reiz sür den Geist, der Zwang hat etwas absolut reizendes für den Geist. Medizinische Anwendung von Glück und Unglück. (Über Reutralisation — Komplizierte Krankheiten — Lokalsübel — Zeugungsspsteme.)

790. Revolutionterung und Bearbeitung der Mathematik. (Brief über die Kunst und Antike von Schlegel sen. Gedichte. Brief von F[riedrich] S[chlegel]). (Fichtens Synthesis — echt chemische Mischung. Schweben. Individualität und Generalität der Menschen und — Krankheiten. Über das notwendige Selbstbegrenzen — unendliche Bersabilität des gebildeten Berstandes. Man kann sich aus allem ziehn, alles drehn und wenden wie man will.) Die Krastgenies. (Überschriften der Hauptmassen in Briesen usw. Über die Tinten und den Ton — analogisch moralisch. Über den echten Dialog. Über das Experiment.)

791. Geistige Meter. Über Mechanik . . . . Die Mimik in Noten. Wiß im Großen. Experimentalreligion und Philosophie. Wie wirkt gewöhnlicher Umgang im Brownischen Sinne auf mich? Reiz wird zum Reizbaren usw. Physiologie. Begriff von Neutralisation. Ift das Neutrum das höchste — negatives Neutrum, positives Neutrum und Synthesis. Über die Verwandlung der Geschichte in Trasdition. Lestere ist höher.

792. Bemerkungen über das, was die Alten Sympathie nannten?

793. Auch unsre Gedanken sind wirksame Faktoren bes Universums.

794. Sollten die Menschen nicht auch mehr, wie Geld, airfulieren?

795. Im stillen friedlichen Hausleben entstehn . . . .

Ich gerate sonst auf den kummerlichen Weg der Philisteret. Tätigkeit soll mich kurieren.

796. Sollte nicht die Lehre von den Berhältnissen, Logik, auf Mathematik angewandt sein?

Da die Elektrizität bloß auf Flächen Beziehung, Chemism aber auf Masse sich bezieht, und daher im eigentlichen Sinn die Ponderabilien begreift, so scheint bei der Kristallisation ein Übergang des Chemism in Elektrizität stattzusinden und die Kristalle elektrische Bildungen an sich zu sein.

Sonderbar, daß in Krankheiten der Entzündung die animalische Elektrizität vernichtet ist. Wie im Asthenischen?

Sollte Elettrizität wieder in Galvanism übergehn?

Alle Pflanzen verstärken im tierischen Körper den organischen Bildungstrieb und die Reproduktionskraft; vielleicht daß sie daher in den Erscheinungen der herrschenden Sensibilität ein mittleres Produkt, verstärkte Irritabilität besfördern. Tierische Speisen stärken die Irritabilität geradezu, möchten aber bei zu hoher Sensibilität wegen der Neutralisation immer kein so wirksames Mittel zur Restauration der Irritabilität sein als Pflanzenteile. Noch wirksamer aber als Pflanzen, besonders bei verletzten Organen, werden Mineralsubstanzen sein, die den Bildungstrieb und den Chemism ansachen und dadurch die Sensibilität noch krästiger, selbst bis unter die Irritabilität herabbringen.

Zwischen Galvanism und Elektrizität müssen noch 1—2 Mittelglieder sein, wie zwischen Kristallen und Nerven — Pflanzen und Muskeln.

797. Die Menschen unterscheiden sich durch (schnelle) Progressivität oder Perfektibilität von den übrigen Natur= wesen.

Wenn der vorwaltende Stickstoff der Charakter der animalischen Masse ist, was muß der Charakterstoff des Menschen wohl für ein Stoff sein?

798. Data zum zweiten Teil von Lessings Erziehung des Menschengeschlechts: Unterschied des Luthertums und Proztestantism.

Warum die Juden zur Erscheinung des Messias gewählt wurden?

Einzelne Stellen entscheiben nichts. Der Geift des Evangeliums entscheidet am sichersten über die Echtheit.

Richtiger, chriftlicher Begriff vom Glauben, von der Gnade und der Sunde.

Insufsizienz menschlicher Tugend — wie zu verstehn? Unzertrennlichkeit der angebornen, der analytischen und der gegebenen oder synthetischen Religion — i. o. der natürs lichen und geoffenbarten. Ihre gegenseitige Necessitation.

Wird je ein Tugenhafter rechtliche Ansprüche formieren? Geheimnisse des Christentums.

Die Lehre vom servo arbitrio ist realistisch und Spisnozistisch. Ihr Gegensatz Vereinigung. Unmittelbare d. h. unbemerkbare, und mittelbare d. h. objektive Einwirkung Gottes, Inspiration.

799. Affekten und Leidenschaften find unterschieden. Jene gehören zum Gefühl, sofern es die Überlegung verhindert. Sie gehören zur Untugend.

Diese sind zu bleibenden Neigungen gewordene Begierden. Sie sind ruhig, und der Mensch bei ihnen der Überlegung sehr wohl fähig. Durch sie entsteht das qualifizierte Bose, wenn sie auf das Gesetwidrige gehn. (Nicht so auch das qualifizierte Gute, wenn sie auf das Gesetmäßige gehn?)

Moralische Apathie Folge tugendhafter Gefinnungen. Enthusiasm, Affekt des Guten, ist eine Krankheit, welche Mattigkeit hinterläßt.

Das Gemüt in Ruhe, fest für das Gesetz entschlossen, ift der Zustand der Gesundheit im moralischen Leben.

Phantastische Tugend, die keine adiaphora einraumt.

Ohne moralische Empfindung ist der Mensch sittlich tot, und wenn die sittliche Lebenskraft keinen Reiz mehr auf dies Gefühl bewirken könnte, so würde sich die Menschheit in die bloße Tierheit auflösen und mit der Masse andrer Naturwesen vermischt werden. (Mikrologische Tugend; warum dennkeine makrologische?)

Tugend ist in steter Progression und fängt immer a priori an.

Das Gesetz der Ethik ist nicht für Handlungen, sondern nur für Maximen der Handlung gegeben. Die ethische Pflicht ist weite, nicht enge Pflicht.

Es gibt nur Eine Tugendverpflichtung: Aufmerksamkeit aufs Geset überhaupt; aber viel Pflichten. Die Pflicht tritt mit dem Zweck ein, oder dem Gegenstande, der die Bedingung zur speziellen Verpflichtung ist.

Rechtslehre und reine Mathematik haben keine besondere Methodenlehre nötig, weil beide an fich schon streng bestimmend sind und selbst schon Methodenlehren im höhern Sinne sind, Gesetze enthalten, die sich selbst erklären, indem sie sich selbst legitimteren. Ihre Erkenntnis, als Gesetze, ist zugleich ein

ihnen gemäßer Prozeß; indem ich das Gesetz als solches verstehe, mache ich auch die Natur, von der es das Gesetz ift, prozediere ich also nach dem Gesetze. Ein echtes Gesetz kann ich nur insofern erkennen, verstehn, als ich darnach handle.

800. Sprechen, ale Sezernieren betrachtet.

801. Tanz- und Liedermusik ift eigentlich nicht die wahre Musik. Nur Abarten davon. Sonaten, Symphonien, Fugen, Bariationen, das ist eigentliche Musik.

802. Tiede flache Poefie. Grundliche, funftliche Poefie.

Tiede Unficht Chatespeares.

Seine Gartenwochen.

Seine historischen Schauspiele.

Seine 3 Schauspiele.

803. Über den Wahnsinn — das Glück — den Zufall — Weltcharte.

804. Übersicht aller Shakespeareschen Menschen und Szenen. Allgemeine Plane. Poetische Kollektaneen.

805. Alles kann am Ende zur Philosophie werden, so z. B. Cervantes' Don Quichote.

806. Behandlung der Hiftorie. (Gott, als einen verständigen Mann im Roman und Schauspiel. Christus als mittelmäßigen Kopf geschildert.)

3meiter Teil zur Erziehung bes Menschengeschlechts.

807. Größere Einfachheit — wenigere aber besser verteilte Massen der Natur, des Lebens und der Menschen im Drient. Die orientalischen Menschen, Lebensalter usw. unterscheiden sich sehr von den unsrigen.

808. Allerhand poetische Plane.

Die Jahrszeiten. Gin romantisches Buch.

Begebenheiten eines Tags. Gin Dialogierter Roman.

Prometheus. Die Elemente.

Saturns Entthronung. — Empedokles. — Sappho. — Abtius. — Constantin. — Julian. — Das jüngste Gericht. — Geschichte des Christentums in einem Roman. — Tempelsherrn und Zesuiten. — Die Jonen. — Die Weltgeschichte. — Romane oder Schauspiele. — Die Zerstörung Jerusalems. 809. Bildung des Schriftstellers.

Bilfsmittel. Grundliches Studium Diefer Profession.

Studium der sächsischen Geschichte usw. Sachsens überhaupt. Mathematik. Aftronomie. Physik. Griechisch und Latein bei Kindervater.

Baltaus, Wachter, Schiller usw. Abelung.

- 810. Durchaus verkehrte, bisherige Theorie der Schilderung der Leidenschaften.
  - 811. Qualitative Berfpettive.
- 812. Poesie = offenbartem Gemüt wirksamer (produktiver) Individualität.
  - 813. Edda. Boccaz. Leben des Thomas von Aquino usw. Bücher aus Schlöben und von Funk.
  - 814. Ein verkehrter Tag, wo man mit Abend anfängt und mit Morgen endigt.
    - 815. Wigiger Umgang in der Liebe.
  - 816. Stimmen aus Palästina. Eine Sammlung drift- licher Lieder.
  - 817. Analoger Gebrauch der Flaxmannischen Zeichnungen für den Dichter. Notwendige Pedanterei der Poesie. Steise Perioden usw. Steinerne Umrisse.
    - 818. Reue Behandlung der Moral.
  - 819. Über die Geschlechtsluft, die Sehnsucht nach fleischlicher Berührung, das Wohlgefallen an nackenden Menschenleibern. Sollt es ein versteckter Appetit nach Menschenfleisch sein?

820. Einrichtung unsrer Bibliothek. Die brauchbarften Bücher aus allen Wissenschaften. (Waren-Lexikon. Invenstarien.)

Naturhistorische Bücher. Wiederholte Betrachtungen der Naturförper.

821. Notwendigkeit eines Papstes und eines Concilii zur Regeneration von Europa.

Teleologie der Revolution.

Berftellung der Sterarchie.

Chemalige große Welt am papstlichen Hofe. Historische Ansicht des Protestantismus.

Magie einer Republic — überhaupt einer Staatsver-

Notwendigkeit aller Staatsformen. Möglichkeit der Ausbildung jedes politischen Individui.

Unnihilation des natürlichen Staaterechts.

- 822. Politik ift eine gelehrte historische Wissenschaft und Kunft.
- 823. Beschäftigungen in Artern. Bücher aus Weimar und Leipzig.
- 824. Flögels Geschichte der komischen Literatur. Tausends fache Versuche im komischen Fache.

Bermählung des Komischen mit der höchsten Poesie — und dem Wichtigsten und Ernsteften überhaupt.

825. Theatralische Belustigungen aller Art — ein Hauptressort gesellschaftlicher Bergnügungen.

Ginführung der Masten.

Das Marionettentheater ist das eigentlich komische Theater.

Rotwendige Grobbeit des Luftigen.

826. Neue Bearbeitung der Moral — höchstdringend.

- 827. Korrespondenz mit Oppeln.
- 828. Angewandte Liebe ju Julien.
- 829. Arten, Geld zu erwerben:
- 1. Durch Spiel. Lotterie. 2. Durch zufälligen Fund. 3. Durch Erbschaften. 4. Durch Staatsbedienungen. 5. Durch Liebenswürdigkeit usw. mittelst Geschenken. Bettelei. 6. Durch Tätigkeit und Klugheit und Kenntnisse und Fertigkeiten: a) Handelstätigkeit, b) literärische Tätigkeit, c) Kunsttätigkeit, d) Geschäftstätigkeit, e) Krastanwendung oder physische Tätigkeit. 7. Durch Raub. 8. Durch Schönheit und Gesfälligkeit.

Staatsbedienungen erlangt man durch Anciennität, Protektion, Reichtum, Stand, Ruf, Kenntnisse, Redlichkeit, Geschicklichkeit, Tätigkeit.

Die Handelstätigkeit ist entweder produktiv oder translativ. Außer Glück und Kredit, welchen man durch Redlichkeit und Klugheit erwirbt, gehört genaue Kenntnis der Bedürfnisse — und der Naturlehre der Bedürfnisse, der Mittel, sie zu befriedigen, statistische, technische, politische, geographische, ökonomische und historische Kenntnisse, ein immer reges Auge, ein alles genau übersehender und würdigender Verstand und eine fruchtbare Einbildungskraft dazu.

In der Bezahlung der Tätigkeit ist ein großer Unterschied; die Tätigkeit wird sehr mannichsach bezahlt, und es ist eine Sauptkunst diesenige zu wählen, die am besten sich verintersessiert, wie es die Hauptsorge des Landmanns ist, seinen Boden mit der Frucht zu bestellen, die ihm den höchsten Geldsertrag gibt.

Maschinen und chemische Bereitungsarten zu ersinden, ist für den scientisischen Kopf das fruchtbarste Feld.

830. Literarifche Plane:

Gozzische Schauspiele. Shakespearesche. Historische. Lustspiele. Romane. Phantasten. Predigten. Abhandlungen. Historische Aufsätze.

Lekture von Romanen. Schauspielen — Geschichts-

büchern.

831. Bergmännische, geognostische und technologische Lekture.

832. Reisen ins Land der Romane. Lauter bekannte Bersonen.

833. Die indirekte Sthenie hat Röschlaub ganz vergeffen. Was von der indirekten Afthenie gilt, muß von der indirekten Sthenie in ihrer Art auch gelten. . . . .

Eine der Zeit des Lebens und Nährungsprozesses ans gemessene Steigerung der Reize wird nie Sthenie hervorsbringen. Der Nahrungsprozeß läßt sich der Organisationssprozeß nennen, der der höhere, kombiniertere Kristallisationssprozeß ist. . . . .

So wie er Zeit und Ruhe ersodert, so ersodert der Erhöhungsprozeß (Gradualprozeß), der Vermehrungsprozeß (quantitative Prozeß) und der gerade Relationsprozeß des angeschoßnen organischen Stoffs eine neue längere Zeit und Ruhe. Die Verfürzungen und Störungen dieser Prozesse haben mancherlei Unvolltommenheiten des Gebildeten und seiner Bewegungen und Verrichtungen und Lebensdauer zur Folge. Hätte jeder organische Teil ewige Lebensdauer, so wäre keine Nahrung im strengern Sinn, keine Erneuerung und Absonderung nötig. So aber ist unaufhörliches Absserben und Geborenwerden im lebenden Körper. In der ersten Periode des Lebens, solange der Wensch wächst, wird mehr angesetzt als abgesetzt, mehr gegessen als sezerniert. Ein

plöpliches Wachstum verrät ... mangelhaften Relationsprozeß. Mangelhafte oder übertriebene Nutrition — Sthenie und Asthenie kann der Grund davon und mithin zu schnelles oder zu langsames Wachstum sowohl indirekte Sthenie als indirekte Asthenie sein. Die ganze Periode des Wachstums ist bei uns krankhaft, zu schnell, zu schneller Anschluß, zu schnelle Vermehrung oder Erweiterung. Daher folgt jetzt bei uns noch eine Periode der Verdichtung, des Robustwerdens, die eigentlich nicht von jener getrennt sein sollte. . . .

Wachstum im Volumen, Wachstum in der Masse, beides vereinigt. Äußre Oberstächen-Bildung, Gliedrung — Bildung, Gliedrung in die Tiefe — ins Innere. Der Mensch ist gleichsam ein Kristall derjenigen Masse, aus der unendliche Kristalle werden konnten. Der vollendete Kristall soll gleichsam aus einer unzählbaren Menge kleiner, ähnlicher Kristalle bestehn.

Der Reim des Menschen ift gleichsam eine Grundgestalt, Die durch mehrere, allen Menschen gemeinschaftliche Umftande in eine abweichende, fefundare Form übergeht (Diggeburten), wodurch dann die ähnliche Form der ungähligen Blieder alteriert wird und Verschiedenheit ihrer Figurationen, mithin auch ihrer Bewegungen, folglich auch Unvollkommenheit einer großen Anzahl der Glieder entsteht. Diese Unvolltommenheit jedes roben Syftems foll burch bas Leben besfelben allmählich ausgeglichen - eine neue, aus unendlichen Unahnlichkeiten entstehende, allgemein abnliche Grundgestalt und Bewegung hervorgebracht werden, die gleichsam die Synthefis der urfprunglichen, einfachen Grundgestalt und Bewegung - und ihrer möglichen, zahllosen Alterationen oder Bariationen enthalt. Wie das gebildete, vollendete 3ch gleichsam die Spnthefis des roben 3ch und feiner unendlichen Alterationen durche Nicht-3ch ift.

Eine Geftalt veranlaßt ungablige Geftalten, die fich am Ende auf fie reduzieren laffen muffen. Die unendliche Schwierigkeit dieses Problems fann auch nur futzeffive und ftudweise, b. h. im unendlichen Raum und in unendlicher Beit geloft werden. Mit ben Schwierigkeiten nehmen bie Rrafte zu. Die robe, einfache Schwierigkeit ift die schlimmfte - man teile die Schwierigkeiten, und fie werden ichon schwächer — die Teilung der Schwierigkeiten ift eine Ronzentration der Kraft, und je mehr fich das Hauptproblem vor unfern Bliden gerteilt, Bahl wird, besto auflösbarer wird es i. o. besto mehr dringen wir in dasselbe ein unfre Rraft, die unendlich verdunnt war, wird dichter, und wird jenes unendlich zerteilt, so wird unfre Kraft unendlich konzentriert und mithin absolut eindringend. Das Problem ift gelöft . . .

Mit jeder Auflösung wächst die aufzulösende Menge und mit ihr die auflösende Kraft . . . .

834. Anwendung der vorigen Bemerkung auf die Quadrattur des Zirkels. Ihr liegt die Hypothese oder das Postulatzum Grunde, daß der Urtyp der Zirkelsorm das Quadratsei. Das Problem des Zirkels ist also das Problem der Reduktion aller Figuren auß Quadrat, oder umgekehrt, aller Figuren auf die Nunde. Je größer wir die Teilungszahl dieser Figur machen, eine desto genauere Auslösung erhalten wir. Eine unendliche Teilungszahl gibt uns eine unendlich genaue Auslösung. Differentials und Integralrechnung.

835. (Der unendlich verdünnten Kraft entspricht der unendlich einfache Stoff und die unendlich lange Auflösungszeit. Der unendlich einfache Stoff ist auch der unendlich kleine Stoff, der Punkt, die unendlich dunne Kraft ist auch die unbegrenzte, b. t. ungegliederte Kraft oder reine Bewegung (das Chaos). Die unendlich lange Auflösungszeit ist die Ewigkeit ante (die Weltzeit des Chaos). Philosophischer Differential und Integralkalkul.

Mit dem bestimmten Raum entsteht auch die bestimmte Zeit und der bestimmte Stoff, der Körper. Mit dem unbestimmt bestimmten Raum war die Möglichkeit n-sach bestimmter Räume, mit einem wirklich bestimmten Raum n-sach bestimmte Räume gegeben, und so mit dem Stoff und mit der Zeit. Materia prima ist der Punkt.)

- 836. A priori etwas demonstrieren, heißt etwas ableiten; a posteriori ebenfalls. Dort ist nur ein Progressus, hier ein Regressus. Der echte Philosoph hat eine synthetische Methode nicht bloß a priori, nicht bloß a posteriori beide zusammen, und dadurch beide unendlich verstärkt und vermehrt, gebildet und erweitert.
- 837. (Logische Dynamik.) Teilung und Erweiterung der Schwierigkeiten ist also zugleich eine Konzentrations und Bildungsoperation der Kraft und eine Verkürzung und bessere Benutzung der Zeit. (Je kürzer die Zeit, desto reichshaltiger, mannichfaltiger. Lange Zeit schwächt, kurze Zeit stärkt.)
- 838. Die beiden entgegengesetzten Heilmethoden, einzeln angewandt, sind wie Methoden a priori und a posteriori, einzeln angewandt. Der genialische Arzt verbindet und verstärft und vermehrt und erweitert und bildet sie dadurch ohne Ziel. Alle glücklichen Kuren sind auch bisher zufällig, unwissend, inkonsequent und instinktartig auf diese Art geschehn. Die Einen wollten alles durch Nahrung und Bewegung, die andern alles durch Entnährung und Beruhigung kurteren. Diese taten meistens zu wenig, jene zu viel. Aus Unwissenheit und Unkenntnis ihrer Heilmittel und ihrer Heilmethoden III

taten fie oft eigentlich gerade, was fie nicht wollten, und schadeten damit oder halfen, je nachdem die Ratur der Krantheit ihrer Prognofis oder ihrem Mittel gemäß war. Daraus entstanden willfürliche pathologische und pharmazeutische Bestimmungen. Die besten Empirifer unter ihnen, die treu beobachteten und soviel als möglich bas Syftem übersaben, gingen, nach einem gefüllten Rirchhof, am ficherften. Aber indem fie vergaßen, systematischen Fleiß auf die gesammelten Erfahrungen zu wenden und ihren Geift auszuziehn (extrahieren), wodurch fie die schnellsten Fortschritte gemacht haben wurden, hauften fie eine ungablige Menge individueller Erfahrungen. Das Individualifieren verschlang bas Syftematifieren, und indem fich der Blid des alten Arztes in diefe Ungahl von Tatsachen verlor, endigte er mit einem Gemeinfat bes ichablichen, trivialen Steptigismus, bes 3weifels an der Kraft des Menschen und des bemütigen Anerkenntniffes einer bespotischen, unergrundlichen, ungahlbaren Ratur. Gine notwendige Folge dieses Berfahrens war die fortdauernde Unvolltommenheit der Beobachtungsfunft — indem nur durch Selbstdenken, welches nichts anders als Systematifieren ift, die Beobachtung verbeffert und die beobachtende Rraft, fo wie hinwiederum die organische Denkfraft ins Unendliche gebildet und gestärft werden fann. Reine Beobachtung ohne Rachdenken, und umgekehrt. Durch die Befolgung diefes Gefetes wird allein der menschliche Geift und feine Wiffenschaft und Runft ben erhabnen Weg feiner Bestimmung geführt, ber mit jedem Schritt ebner und breiter, furger und reichhaltiger wird.

839. (Physiologie) Sensibilität und innrer Reiz (Seele) beziehn sich, als höheres Organ, nicht direkte auf die äußre Welt, sondern nur indirekte mittelst des niedern Organs,

Reizbarkeit und äußrer Reiz oder Welt. Daher entsteht auch beim höhern Organ, außer der Kontraktion und Extension, noch die begleitende Empsindung von Lust und Unlust, die sich bloß auf das Verhältnis des höhern und niedern Organs gründet. Ihre Harmonie erregt die Empsindung Lust, ihre Disharmonie die Empsindung Unlust. Auflösung der Disharmonien — einfache Musik — höhere Musik.

840. (Philosophie.) Synthetische Urteile sind genialische, nicht antinomische, einseitige Urteile. Eine Art von einsseitigen Urteilen begreift der Idealismus, die andre der Realismus. Die synthetischen Urteile begreift der Aritizism. Methode des synthetischen Urteilens, System der synthetischen Urteile. Gemeiner — höherer Aritizismus. Angewandter Aritizism. Der gemeine Aritizism spuste im Asademism oder Eklektizism vor, der höhere im Synkretism.

Synfretism oder Synfritizism ift Eins.

Der Synkritizism ist das Höchste. Es gibt einen realen und idealen Kritizism; dieser wird durch Synkritizism vereinigt.

- 841. Die echte Scheidungslehre ist auch eine echte Verbindungslehre — eine höhere Analytik und Synthetik zugleich.
- 842. (Platners Aphorismen. Baumgartens Metaphyfik und Logik. Tiedemanns Geist der spekulativen Philosophie.
   Hume, Spinoza, Lode, Krusius, Wolf, Tennemanns Plato. . . . . Lamberts neues Organon.)
- 843. (Enzyklopädie.) Anwendung des Spstems auf die Teile und der Teile auf das Spstem und der Teile auf die Teile. Anwendung des Staats auf die Glieder und der Glieder auf den Staat und der Glieder auf die Glieder. Anwendung des ganzen Menschen auf die Glieder, der Glieder

auf ben Menschen, ber Blieber und Bestandteile untereinander. Rriterien - Merkmale. Man ift in ber Philosophie wie in ber Naturgeschichte bisher immer von einzelnen Kriterien ausgegangen. Man hat nur einseitige Spftemreiben tonftruiert - indem ein einzelnes Merkmal gleichsam eine logische Ginheit ift - und so bekam man, je nachdem bas Merkmal zählbar ober vergleichbar (gradual) war — eine arithmetische ober graduale (geometrische) Spftemreihe. Manche haben wohl mehrere Kriterien ohne Kritik gewählt und daher auch ein konfuses Syftem erhalten. Gine Rritit der philosophischen Rriterien ift also von der außerften Wichtigkeit für die Philosophie, wie eine Rritif ber naturhiftorischen Rriterien für die Raturgeschichte. Rant hat erstere zu liefern gesucht. Rants Grundfage ber Rritit. Bericht über fein Unternehmen. Der Formations- (Lebens-)prozeß unfrer Borftellungen dürfte wohl der Gegenstand ber Beobachtung und des Nachdenkens bes philosophischen Rlassifitators und Systematiters fein, wie auf eine analoge Beise ber Lebensprozeß ber naturhistorischen Gegenstände das Phanomen des historikers. In Alt und Jung, in Ursprünglich und Abgeleitet teilen beibe, wie auch die Menschheit von Anthropognosten so geteilt wird. (Antit - mobern.)

844. (Philosophie.) Das echt philosophische Spstem muß die reine Geschichte der Philosophie enthalten. Dieses angewandt auf die spezielle Chronik der Bildung der Philosophie unter den Menschen gibt die Geschichte der menschlichen Philosophie.

Fichte ist der Bearbeiter der Kantischen Kritik, der zweite Kant, das höhere Organ, insosern Kant das niedre Organ ist. Inwieweit ist er dies vollkommen? Er setzt die Leser da nieder, wo sie Kant aufnimmt. Seine Wissenschaftslehre ist

also die Philosophie der Kritik, ihre Einleitung, ihr reiner Teil. Sie enthält die Grundsätze der Kritik. Aber meinem Bedünken nach sehlt ihr viel zu diesem ihrem Ideal. Sie begreift nur einen Teil der Philosophie der Kritik, und ist so unvollständig wie die Kritik selbst. Kants Plan war's, eine universelle, enzyklopädische Kritik zu liesern; er hat ihn aber nicht ganz ausgeführt, und nicht mit gleichem Glück in den einzelnen Wassen der Aussührung. Dasselbe gilt von der Fichtischen Bearbeitung des Kantischen Kritikplans.

Es ließe sich eine außerst instruktive Reihe von spezisischen Darstellungen des Fichtischen und Kantischen Spstems denken, z. B. eine poetische, eine chemische, eine mathematische, eine musikalische usw. Eine, wo man sie als Szientister des philosophischen Genies betrachtete, eine historische usw. Ich habe eine Menge Bruchstücke dazu.

845. (Naturgeschichte und Geognosie.) Geognostische i. o. chronologische Klassistation der Oryktognosie. Das Kieselgeschlecht wäre z. B. das Alteste usw. — vielleicht besser eine ganz geognostische Nomenklatur gewählt: das Urgeschichtliche, Granitgeschichtliche.

Geognostisches Vorkommen der Fosstlien. Das geographische Vorkommen kann sehr oft Schlüsse auf das geognostische Vorkommen begründen. Studium der Geognoste
an Fosstlien. Die ältesten Fosstlien tragen das Gepräge der
größesten Revolutionen; je neuer, desto ruhiger ist ihre Entstehung gewesen — die Edelgesteine z. B. (Alle Aristalle
sind jüngerer Entstehung; die ältesten Fosstlien sind daher
Gemengte.)

846. (Geognofie.) Die Mittelgebürge find die reichhaltigsten an mannichfaltigen Fossilien. Die neuste, friedliche Zeit ist weniger fruchtbar an wunderbaren Produktionen und Bildungen gewesen, daher in den neusten Erdschichten wenig Mineralien gefunden worden. Der Basalt ift vorzüglich reich.

Die erften Revolutionen waren einfach, aber gewaltsam. Grundrevolutionen. Die folgenden waren schon gebilbeter, mannichfacher. Daber trugen ihre Produtte den Reig ber Mannichfaltigfeit ber Bestalten und Maffen und bes Rolorits. Die neuften Revolutionen waren mehr Revolutionen ber Oberfläche, fie waren partieller, lotaler, und ihre Produtte find monoton und mehr nur Beranderungen ber altern Probutte. Die Buge bes Granits find gleichsam ein mannich. fach gegliederter Aquator ber Erde; das Land plattet fich gegen fie ab. Sie haben regelmäßigere Witterung. 3m Mittelgeburg ift die Bitterung am veranderlichften, im platten Lande wieder regelmäßiger. Gie haben die meifte Sonne. — Das platte Land hat, wie die Pole, zuweilen mehr Sonne als das geburgige Land; aber im gangen weniger. So bildet fich die Oberfläche der Erde in analoge Planigloben, die dem fubischen Globus ahneln. Wie die meiften Beburge auf einer Seite fteil und auf ber andern, in giemlich paralleler Richtung mit ihren Agen, flach abfallen — so fällt auch das große Erdgeburge fteil gegen den Sudpol und flach gegen den Nordpol zu. Busammenhang diefer Ericheinung mit den übrigen aftronomischen, geognoftischen und geogenischen Berhaltniffen.

- 847. Gebildete, regelmäßig ausgeführte Bildersprache.
- 848. Sonderbar, daß man noch keine logische Pflichtenlehre des Lesers und Nechtlehre des Autors hat. Ideal eines Lesers.
- 849. Die Rechtslehre ist nichts als politische Logik. So wie die Logik nichts als juristische Philosophie ist. Die

Metaphysik verhält sich zur Logik, wie Ethik zur Rechtslehre. (Über die Rechte der Moralität im Staate, und umgekehrt, über die Moralität des Rechts.) (Sind Gesetze moralisch?)

Logisterte Metaphysik und Metaphysik der Logik. Kant scheint die Ethik juristisch behandelt zu haben.

850. Die Zeit als Koprinzip der Verwandtschaften, teils in Beziehung auf Folge, teils in Beziehung auf Geschwindigkeit.

Die Lehre von der qualitativen Zeit ist die Lehre von der Geschwindigkeit. Grade der Zeit. Zeitzahlen. So auch mit dem Raum.

Chronologie ist die Lehre von der Zeit-Längenbestimmung eines Faktums — eines zeitlichen Individuums. Die Zeit ist hier als ein unermeßlicher Meridian zu betrachten, worauf jedes zeitliche Individuum seine Sphäre, seine Stale hat: die Größen, Entfernungen und Einteilungen dieser Stalen sind nun der Gegenstand der Chronologie.

Der Chronologie steht die Lehre von der Ortsbestimmung im Raum gegenüber, die allgemeine Topologie. Beide nannte man zum Unterschied von der speziellen Geschichte der Chronologie und Topologie, die eigentlich diesen Namen verdienen, chronologische und topologische Erden- und Menschengeschichte.

Bearbeitung des wissenschaftlichen Systems nach Wernerscher Art, aber viel universeller.

851. (Physiologie.) Sollte die Milch und die demulzierenden Mittel als Gegenmittel der giftigen Wirkungen die Organe nur in dem Maße herabstimmen, als die Gifte sie hinaufstimmen, und dieses ihre sogenannte involvierende Wirkung sein?

Der organische Körper ist eine Synthese von Grad und Quantität, Energie und Figur. Jede Beränderung des Grades ist mit Beränderung der Figur verbunden. Der

höhere Grad bewirft eine Beraufstimmung, ber geringere Grad eine Berunterstimmung. Der Grad entsteht burch eine modifizierte Rraft. Gin Stoff tann nicht mit Araft überfattigt sein. Je mehr Kraft er befitt - rubende Rraft ift Vermögen — alfo je vermögender er ift, besto bober ift fein Grab. Alle Kraft gehört zur Welt-Kraft. Die Rraft verhalt fich jur Seele, wie Die Seele jum Beift. Alle Berührung ift ein Anlag gur Erregung ber einenden, fuftematifierenden Rraft, i. e. ber Beltfeele ober ber Geele überhaupt. Je animierter der Stoff ift, benn auch bier laßt fich teine Überfattigung ber Rraft mit Geele benten, befto mehr wird die Berührung wirtfam fein. Die Berührung felbft hat Grabe und Größen und Richtungen, i. o. Figuren. Unwirtsame Berührungen find feine Berührungen im ftrengern Sinn, es find nur icheinbare Berührungen. Richt immer find scheinbare und wirkliche Berührungen verbunden. Echte Berührungen find wechselseitige Erregungen. Manche Stoffe find gar nicht animiert, diefe beißen tot im ftrengern Ginn. Relativ tot tann ein Rorper beißen, beffen Seele burch teine gehörige Berührung reg ift — relativer Tob ift Schlummer. Es gibt oft einen icheinbaren Schlummer, fowie einen icheinbaren Tod. Ohne die Chymie wurden wir eine große Menge Rörper tot nennen, die es im Grunde nicht find. Die Geele ift ebenfalls grabfahig. Die einfachfte Geele ift auch die schwächste, und daher nur durch die gewaltsamften Reigmittel ober einen langanhaltenden Reig zu erregen. . . .

Je komplizierter, mannichfacher die Seele, desto stärker, besto erregbarer. Wenn also zur Erregung der schwächsten Seele die innigsten oder größesten oder dauerhaftesten Bestührungen oder Reize gehören, so verhält es sich anders mit der stärkern Seele.

Mit der Mannichfaltigkeit oder Stärke oder Dauer (Dauer = Zeitkonstitution, Mannichfaltigkeit = Stoffkonstitution, Stärke = Raumkonstitution) werden auch die Berührungen mannichfaltiger, stärker und dauerhafter und so auch die Reize. Die einsache Seele wird also nur durch eine Berührung und einen Reiz in Tätigkeit gesetzt. Die kompliziertere Seele durch mannichfache Berührungen und mannichfachen Reiz.

852. (Mechanik.) (In der mechanischen Bewegung muß das Bewegende schlechterdings eine Verbindung von Zeit, Stoff und Kraft sein. Dhne kooperierende Kraft der Gesschwindigkeit (zusammengesetzte Kraft) keine Bewegungen. Die Wirkungen der Schwere sind keine Wirkungen einer freien, bewegenden Ursache, keine mechanischen Bewegungen im strengern Sinn.) . . .

853. (Phyfit.) Erlauterung des Begriffs von Polarität wird hier am rechten Ort fein. Bolaritat entfteht durch Berfetung eines Grade in seine Elemente. hier tritt Quantitat und Qualitat auseinander; Die Merkmale des Grads treten positiv und negativ gegeneinander. Polaritat ift eine Unvolltommenheit - es foll feine Polaritat einft fein. Sie tritt in Spftem ein, ehe es volltommen ift. Benigftens wird fie einst nur Mittel, nur transitorisch fein Durfen. Bei ber Polarität entsteht eine Trennung des notwendig Berbunbenen, eine Feindfeligkeit, gegenfeitige Aufhebung und Befchrantung. Es ift ein antinomischer Busammenhang ba, der Sat des Widerspruche regiert, status naturalis, polaris est bellum omnium contra omnes. Hier entsteht das Nichts — 0. Ift in diesem Kriege ein unpolarisches Befen, fo bleibt bies allein übrig. Das übrige vernichtet ober bindet fich untereinander, und es erscheint nichts, i. o. nichts

Gemeinschaftliches, denn nur die Seele oder der Beist kann erscheinen, mithin alles Erscheinende ist ein Gemeinschaft- liches, ein Beseeltes.

(Zwischen Seele und Geist steht das personisizierende, das gemeinschaftliche, gliedernde Prinzip, und über diesem steht die synkritische Seele, der vollkommne Geist. Die Seele ist die synkritische Kraft. Zwischen der Seele und Kraft steht das teilende, sondernde gliedernde Prinzip, und die Kraft ist der synkritische Stoff, der antinomisch kritische Stoff, der gemein einsache Stoff.) Gott ist der synkritische Geist.

Ein einfaches kritisches Schema muß angenommen werden. Dies ist die Basis der Welterscheinung. Aus seinen Bewegungen und Figurationen entsteht das große, ausgeführte Weltschema. Bei der Polarität, der Erscheinung der spezisserenden Kraft . . . ist alles getrennt, was eigentlich zussammengehört; Mannichfaltigkeit steht der Stärke, Dauer beiden entgegen. (Daher das Prinzip der Makrobiotik.)

854. (Physik.) Alle Gärung ist Wirkung des Galvanismus. Organisierte Gärung ist Areislauf der Säfte.

855. Das simple Phänomen der Reizung läßt sich unsendlich analysteren und synthesteren. Die menschliche oder tierische Erregungstheorie muß von einem diesem Phänomen entsprechenden Sape ausgehn. Der mechanische Galvanism hört nach dem Tode auf und läßt nur noch den chymischen Galvanism übrig. . . .

856. Wie Copernikus machen's alle gute Forscher, Arzte und Beobachter und Denker: sie drehn die Data und die Methode um, um zu sehn, ob's da nicht besser geht.

857. (Physiologie.) Je kleiner organisch zerteilt der orsganische Körper ist, desto gebildeter usw. Auch das kleinste

Teilchen muß die vollständige organische Bildung, Bewegung und Freiheit haben.

Durch Berührung mit kleinen Teilen veranlasse ich diese Zerkleinerung des organischen Stoffs, wenn auch nur transitorisch, und diese Zerkleinerung ist als partielle Annahme eines höhern Grades mit mächtigen Erscheinungen begleitet. Heftige Konvulsionen beim Stechen, Streicheln usw.

- 858. Außer dieser mechanischen Zerkleinerung des Stoffs gibt's auch noch eine chymische Zerkleinerung und vielleicht wirkt diese die Phänomene des Galvanismus.
- 859. (Sistorie.) So entsteht aus der Betrachtung der Geschichte die allgemeine Menschennatur und in besondern Ländern, Zeiten, Konstitutionen, Nationen usw. die spezielle Menschengeschichte.
- 860. (Physiologie.) Über die vorzügliche Wirkung mancher Gemütsaffekten auf besondre Organe. Diese Betrachetung kann uns unendlich instruktiv werden. So wirkt der Arger z. B. auf die Galle usw. Die Philosophie des menschlichen Körpers, der Glieder, sowie die Philosophie der Seele und ihrer Glieder kann dadurch außerordentliches Licht gewinnen, überhaupt der Zusammenhang der mannichsaltigen Stosse, der mannichsaltigen Formen und der mannichsaltigen Bewegungen mit den einsachen Operationen, Formen und Stossen des menschlichen Geistes Verbindung der innern und äußern Person des Allgemeinen und Speziellen. Das Allgemeine und Spezielle vermannichsacht sich ins Unendliche.
- 861. In dem Sinn, wie Röschlaub die innern inzitierenden Potenzen nimmt, muffen alle äußre Potenzen, wozu denn auch die Seele und der Geist gehört, mittelst der innern inzitierenden Potenzen wirksam sein. Die Summe der inneren

inzitierenden Potenzen ist der Körper. In diesem ist eine verhältnismäßige Summe äußrer Reize beider Art, psychischer und physischer einzeschlossen (die Seelen- und Körpersäste) und werden durch die innern inzitierenden Botenzen, und vico vorsa, modisiziert. Sollte etwa der Prozeß der Sästeveränderung in einer Animation der Körpersäste — einer Mischung gleichsam der Seelen- und Körpersäste bestehn? Je vollkommner die innern inzitierenden Botenzen sind, desto vollkommner gerät die Mischung und desto vollkommner der neue Anschuß. ... Die innern inzitierenden Potenzen selbst sind ein Kompositum, aus Seele und Körper, in mannichsachen Berhältnissen.

862. (Medizin.) Schlüsse eines Arztes von dem Bau und Aussehn der Aussehn der Dberfläche auf den Bau und das Aussehn der innern Teile — von den gewöhnlichen, äußern, organischen Berrichtungen auf die innern, von den Affekten eines Kranken, den Katenationen seiner Bewegungen auf die innern Affekten der Glieder und die innern Katenationen usw. Kritisches Studium jedes Kranken, Heilung, Auflösung und Demonstration, Beweis.

863. (Logik.) Die Wahl des Begriffs für den Gegenstand — des Sapes für seine Berhältnisse bestimmt die Auflösung und Demonstration. Die erste Wahl oder Gleichung ist so schwierig und kritisch als entscheidend.

864. Wenn der Sat oder die Berhältnisse, der Gegenstand oder der Begriff richtig gewählt sind, wirklich Eins sind, so muß auch die Demonstration und Auflösung, das Experiment und die Erklärung durchaus übereinkommen.

Wie das Experiment die bloße Erweiterung, Zerteilung, Bermannichfaltigung, Verstärkung des Gegenstandes ist, so ist die Erklärung dasselbe vom Satze. Hier gilt also der Satz: Was vom niedern Grade gilt, muß auch vom höhern

Grade gelten. Bas im niedern Grade durchaus eins ift, muß auch im höhern Grade durchaus eins sein.

865. Methode aus irrigen Auflösungen und Beweisen — am Ende die richtige Grundgleichung oder den richtigen Besgriff oder richtigen Gegenstand zu erhalten und damit nun die Möglichkeit der vollkommnen Auflösung und des vollkommnen Beweises. . . .

Was indizieren mehrere richtige Beweise und Auflösungen?...

866. (Physiologie.) Sollte nicht im Areislauf der Säfte Saft und Gefäß sich zugleich fortbewegen und dadurch sich gegenseitig forthelfen? . . . Sollte es nicht wenigstens im gesunden Zustande der Fall sein? und Bedingnis der Gessundheit sein?

Bu große Animation — zu große Korporation der Safte: dunn, fein, elastisch — dicht, grob, minder elastisch.

(Licht, Luft und Wärme sind gewissermaßen Übergänge des Körpers zur Seele.) Der organische Stoff ist eine Synthesis des Körpers und der Seele, die dadurch beide mehr werden, höhere Grade annehmen als vorher. (Der Mensch und Bürger ist mehr wie der bloße Mensch.)

867. Hieraus läßt sich auch der Unterschied und die Wirstung der diffusiblen und so anhaltenden Reize erklären. Narkotische Natur der diffusiblen Reize.

868. Mit der Theorie der Arzeneimittel ist es wie mit der Pathologie. Es gibt eine anatomische und physiologische Pharmazeutik. (Die Pharmazeutik umfaßt die ganze Natur, Seele und Körper.)

869. Die Anwendung der allgemeinen Brownischen Pharmazeutik auf diese spezielle historische Wissenschaft gibt die synthetisch historische Pharmazeutik.

- 870. (Architektonik.) Sollte nicht die Kristallisation, die Naturarchitektonik und Technik überhaupt Einfluß auf die frühere Baukunst und Technik überhaupt gehabt haben?
- 871. (Physit.) Wie ein langanhaltender geringer Reiz doch eine starke Inzitation am Ende bewirkt, so auch ein langanhaltender geringer Nichtreiz, Erregungsruhe eine starke Schwäche.
- 872. Anwendung der Mathematik auf die Denklehre Schnelligkeit und Reichhaltigkeit des Denkens nicht auch Stärke des Denkens.
- 873. Grade des Denkens. Die Sprache ist ein Gebankometer. Scharfes Denken, eindringliches Denken.
- 874. Sthenie und Asthenie sind verkehrte Synonymen.
  ... In der Sthenie nimmt die Rapazität zu und die Erregbarkeit ab auf dem Punkte, wo die allzugroße Abnahme
  der Erregbarkeit die Zunahme der Kapazität vermindert,
  fängt die indirekte Asthenie an. In der Asthenie ist es umgekehrt.

In der mittleren Sphäre herrscht Gemeinschaft: wechselseitige Erhöhung der Kapazität und Erregbarkeit. In der benachbarten entgegengesetzter Wechsel, Verminderung der einen mit Zunahme der andern; in der dritten gegenseitige Vernichtung beider. Sie machen die Elemente eines Grades aus, die vereinigt, polarisiert oder gebunden sein können.

875. (Physiologie.) In einer wahrhaft robusten Konstitution ist der Wechsel der Zustände sowohl schnell als langsam, hestig und schwach, groß und klein, mannichfaltig und einsach. Je schwächer die Konstitution, desto geringer alles dies in der Sphäre der Gesundheit — desto mächtiger aber in der Sphäre der Krankheit, welches bei den Stärkern um-

gekehrt ift. Einseitige Gesundheitsverbefferungen nach Einer Rrankheitsseite zu.

876. Der vollkommenste Mensch hat alle Konstitutionen samt ihren Beränderungen in seiner Gewalt.

Die stärkere Konstitution befaßt die schwächere immer mit — die relativ stärkere nur die relativ schwächere.

877. (Medizin.) Einfluß des individuellen Charafters auf den organischen Technizism, den Bau und die Bewegung und das Produkt. Allmählicher Einfluß der Charafterbildung auf den Körper und seine Veränderung. Entstehung spezieller Krankheiten aus dieser Quelle. Die gewöhnlichen Pathologien enthalten die äußern poetischen Materialien, die Krankheiten der Krankheit (ornstognostische Geschichte). Die Brownische Pathologie enthält die innern poetischen, die sogenannten philosophischen Materialien. Ihre Verbindung. Indem wir die Brownische Krankheit in individuellen Organismen betrachten, entsteht die spezielle historische Pathologie.

878. Wenn die Aritik vollkommen, die Theorie vollkommen und die Gegentheorie vollkommen richtig ist, so bedarf es nichts weiter. ... Die synkritische Operation ist eo ipso ersledigt. So kommt das Höchste von selbst, wenn alle Bedingungen seiner Erscheinung vorhanden sind. (Indirekte Konstruktion der Synthese. Die Synthese erscheint in konkreter Gestalt.)

Die Aritik ist die These; Theorie und Gegentheorie sind die Antithesen. Bollständige Ausbildung der These hing von der vollständigen Ausbildung der Theorie und Gegentheorie ab, und vico vorsa. Mit dem letten Feilenstrich ist die synkritische Operation, die regelmäßige Entwicklung der einsschen These, der einsachen Gleichung zur vollständig auszehildeten These, zur entwickelten Gleichung ebenfalls vollzendet.

879. Ein Sat ist ein Moletul der Wissenschaft. Die Logit ist ein Schema der Wissenschaftskonstruktion überhaupt.

Der Begriff ist These; das Urteil die Antithese; die Gleichung, der Schluß die Synthese.

Busammengesetzten Begriffen entsprechen zusammengesetzte Urteile und zusammengesetzte Schlüsse. Der Schluß ist die Synthese des Begriffs und Urteils. Die Lehre von den Urteilen begreift die Theoretik und Antitheoretik oder die Lehre von der Auslösung und den Beweis.

Der Schluß ist eine bloße Formalität. (Ein Rechtsurteil ist eigentlich ein Rechtsschluß.)

- 880. Begriff und Objekt, Satz und Produkt, Namen und Sache sind die synonymen Resultate des Beweises und der Auslösung. Ist die These real, so ist das Produkt des idealen Beweises ideal und die Auslösung real, und umgekehrt. Experiment und Erklärung können wechselseitig Auslösung und Beweis sein. Kritik des Satzes Kritik des Produkts. Anordnung des Problems Ausstellung, Kritik des zu beobachtenden experimentalen oder demonstrablen Gegenstandes und Begriffs.
- 881. Anwendung der Wernerschen Idee von der Entschung und Plazierung und Größenbestimmung der Erzgebürgischen Städte durch die natürlichen Reviere des Bergbaus auf andre natürliche Reviere.
- 882. Der wichtige Streit zwischen Theorie und Prazis ward auf der einen Seite durch die unvollständige Theorie, da doch der Praktiker mit der vollskändigen Natur zu tun hat, und auf der andern Seite durch den Mangel an Nachdenken und Einsichten der Praktiker veranlaßt.
- 883. Geift ift philosophische Natur in n Potenz oder Grad.

884. Mein Wille nähert sich nachgerade der Bollkommenheit des Willens, den man ausdrückt: Er kann, was er will.

885. Der Beobachtungsprozeß ist ein zugleich subjektiver und objektiver Prozeß, ideales und reales Experiment zugleich. Sat und Produkt mussen zugleich fertig werden, wenn er recht vollkommen ist. Ist der beobachtete Gegenstand ein Satz schon und der Prozeß durchaus in Gedanken, so wird das Resultat des Beweises derselbe Satz nur in höherm Grade sein. So in einem durchaus realen Prozeß — wenn es einen gibt? Mittelprozeß, ideal und real zugleich. Über den realen Beweis der realen Auflösung. Das künstliche Produkt ist das höhere — es ist in meine Gewalt gekommen. Die physische und chemische Synthese ist nichts, als ein realer Beweis einer realen Auflösung.

886. Die Revision des Wernerschen Systems und die Kritik meines Unternehmens muß nun die erste Arbeit sein. Bearbeitung der Logik, der Algeber usw. gehört dann zur Tagesordnung. (Die Briefe an die Schlegels. Ordnung meiner Papiere.)

887. Alle sensible Personen muffen wenig und sehr vers dunnte geistige (narkotische) Mittel erhalten — sie haben dessen schon zu viel. Grobe Kost, körperliche Bewegung, regelmäßiges, mäßiges Denken, Unterhaltung und Bestrachtung der Sinnenwelt, welches für grobe Kost zu achten, dies sind die Grundzüge ihrer Heilmethode.

888. Bergsteigen, scharfes Gehn und Reiten ist gewiß schwachen Lungen sehr heilsam. — Sollte die Gicht eine chronische indirekte Sthenie sein?

889. (Philologie.) Was soll eine Borrede, ein Titel, ein Motto, ein Plan, eine Einteilung, eine Note, ein Text, eine Beilage ..., ein Register sein, und wie werden diese III

eingeteilt und klassissiert? Der Plan ist die Kombinationsformel des Registers, der Text die Aussührung, die Borrede
eine poetische Ouvertüre oder ein Avertissement für den Leser
wie für den Buchbinder. Das Motto ist das musikalische Thema. Der Gebrauch des Buchs, die Philosophie seiner Lektüre wird in der Vorrede gegeben. Der Titel ist der Name. Doppelter und erklärter Titel. Definition und Klassissiation des Namens.

- 890. (Enzyklopādik.) Mein Buch muß die kritische Metaphysik des Rezensierens, des Schriftstellerns, des Experimentierens und Beobachtens, des Lesens, Sprechens usw.
  enthalten. Klassissistation aller wissenschaftlichen Operationen.
  Bildungslehre des allgemein wissenschaftlichen Organs, oder
  besser der Intelligenz. (Gymnastik des Geistes und des
  Körpers.) . . . Rombinationslehre der wissenschaftlichen
  Operationen (Akademien, Schulen, Fabriken, Werkstätte
  usw.). Wissenschaftliche Produkte, ihre Klassissistation usw.
- 891. Berhältnislehre der Intelligenz usw. zum ganzen Menschen, zum moralischen Wesen ihre wechselseitige Unterstützung, ihre Kollisionsfälle. Das sittliche Wesen enthält an der vollsommnen Intelligenz das notwendige, unentbehrliche Organ, und die Intelligenz am moralischen Wesen eine höhere Bedeutung, einen höhern Begriff, gleichsam ein höheres Ich, einen schicklichen Zweck.
- 892. Definition und Klassisstation der Wissenschaften, notwendiges und vollständiges Prinzip der Definition und der davon abhängenden besondren Desinitionen und Klassisstationen. Das höchste Prinzip ist der höchste Grad. Dem höchsten realen Grad entspricht der höchste ideale Grad. Sollte Gott das Ideal des Grades, und die Definition von Gott der Keim aller Desinitionen sein? Sollte die Desini-

tion Gottes und die Definition des Infinitesimalgrades uns endlich sein, so mussen wir bei der Definition eines Mittels grades i. o. eines endlichen Grades anfangen, oder mit der allgemeinen Definition des Grades überhaupt.

Die Kenntnis des Graderhöhungs- und des Gradklassisfikationsmittels und ihres Gebrauches setzt uns in den Stand, zugleich in die Weite und in die Tiese zu gehn, zugleich zu makrologisieren und zu mikrologisieren, und dies soweit fortzusetzen als wir wollen, zum gegenseitigen Vorteil beider Operationen.

- 893. Sab ich nur erst ein wirkliches Stud (Glied) meines Buchs fertig, so ist der Hauptberg überstiegen.
- 894. Mein Buch soll eine fzientifische Bibel werden, ein reales und ideales Mufter und Reim aller Bücher.
- 895. Logische, grammatische und mathematische Unterssuchungen, nebst mannichfaltiger, besonders philosophischer Lekture und Nachdenken mussen wir den Weg bahnen. (Im Klassissieren und Definieren usw. will ich mich an Werners Spstem und an den Wissenschaften üben.)
- 896. Du wirst das Prinzip der Klassisstation am besten durch klassissierende Versuche lernen. Klassissiere und des siniere deinen Versuch wieder, und so fort.

Fichten muß man an der Logik fassen, die er voraussetzt. (Absoluter Glaubensartikel.)

- 897. Bloße Spekulation (mußiges Denken) endigt sich mit Ruhn, Untätigkeit. Man muß immer einen Gegenstand bearbeiten, und während dieser Bearbeitung und durch ihre Bearbeitung fortzuschreiten suchen.
  - 898. Mechanism ift Effett von Barmonie.
- 899. (Naturgeschichte.) Wie alle Wissenschaften sich einer gemeinschaftlichen philosophischen Wissenschaft mehr oder

weniger nähern und darnach eingeteilt werden können, so ließen sich auch wohl die Fossilien nach einem philosophischen Fossil ordnen — die äußre Beschreibung dieses philosophischen Fossils wäre der jestige präparative Teil.

Doppelte äußre Klassistation der Fossilien. Idealisches — vollkommen äußres Fossil — einfaches äußres Fossil. Formales — reales Fossil. Doppeltes formales Fossil.

900. (Philosophie.) Der Idealismus sollte nicht dem Realism entgegengesetzt werden, sondern dem Formalism.

901. (Philologie.) Das Register und der Plan werden zuerst gearbeitet, dann der Text, dann die Einleitung und Vorrede, dann der Titel. Alle Wissenschaften machen ein Buch aus. Einige gehören zum Register, einige zum Plan usw....

Beschreibung der Bibel ist eigentlich mein Unternehmen, besser Bibellehre; Bibelkunst und Naturlehre. (Erhebung eines Buchs zur Bibel.) Die ausgeführte Bibel ist eine vollständige, gutgeordnete Bibliothek, das Schema der Bibel ist zugleich das Schema der Bibliothek. Das echte Schema, die echte Formel indirekt zugleich seine Entstehung, seinen Gebrauch usw. . . . . Bu jedem Gegenstande gehören vollständige Akten.

902. Was ist ein Autor? Der Autor muß den Zweck haben, Autor zu sein. Die Natur im gewöhnlichen Sinn läßt sich nicht als Autor oder Künstler betrachten, wenigstens nur als Selbstänstler. Der Autor oder Künstler hat einen fremden Zweck.

903. Diesem Zwecke gemäß bildet er sich eine Autor-Künstlernatur aus. Die Naturationen dieser Natur sind Kunstwerke. Kunstwerk entsteht aus künstlicher Natur.

904. Sonderbar, daß die Hebräer ihre Bokale nicht bezeichneten. Die Konsonantenformen entstanden vielleicht aus den Figuren der sie hervorbringenden Organe.

- 905. Ein akademischer Lehrvortrag ist ein mündliches Buch; er muß alle Bestandteile des Buchs haben. Ein Kompendium ist der weitläuftige Plan oder der Umriß des Ganzen, die Abbreviatur des Vortrags. Die Rhetorik gehört zur psphologischen Stimmungskunde, wenigstens ein Teil von ihr. Vorlesungen sind statt der Bücher. Zugleich lehrt der Dozent ipso kacto die Kunst des Lesens und Benutzens, durch Repetition, Extraktion, szientissische Experimente mit dem Vorgetragnen oder Anwendung und Beispielen, Akzenstuation des Wichtigen usw.
- 906. Rezension ist Komplement des Buchs. Manche Bücher bedürfen keiner Rezension, nur einer Ankundigung; sie enthalten schon die Rezension mit. Die Noten sind Desmonstrationen im andern Sinn oder Ostensionen. Sie entshalten die Experimente und andre Dinge, die zur Erläuterung des Textes gehören, z. B. die Literatur. Der Text tont, die Note enthält die Figur dazu.
- 907. Könnt' ich nicht hier vielleicht noch Borlesungen halten?
- 908. (Mathematik.) Die Perspektiv ist gleichsam die Lehre von der Übersetzung oder Flächenkomposition der Körper.
- 909. Die Ordnung meiner Papiere hängt von meinem Wiffenschafts. System ab. Bezeichnung aller meiner Gebanten und Register dieser Verzeichnungen. Revision der Gedanken.
- 910. (Philologie.) Die Einleitung ist die Enzyklopädistik des Buchs vielleicht der philosophische Text zum Plan.

Alle Wissenschaften, die von Tatsachen usw. ausgehn, gehören zu den gemischten Wissenschaften, den individuellen Wissenschaften. Zede Tatsache ist synthetisch, substantiell.

- 911. (Logit.) Die Gegenstände teilen die Begriffe ein und gegenseitig. Beide Rlassisitationen teilen sich wieder gegenseitig ein, und so fort.
- 912. Supposition des Ideals des Gesuchten ist die Methode es zu sinden.

Fichtens Foderung des zugleich Denkens, Handelns und Beobachtens ift das Ideal des Philosophierens; und indem ich dies zu leiften suche, fange ich das Ideal an zu realisteren.

Das empirische und das spekulative Suchen ist beides unendlich. In beiden zugleich suchen — der experimentierende Gang, das ist das echte.

Indem Fichte glaubt, daß er philosophieren kann und diesem Glauben gemäß handelt, fängt er an zu philosophieren.

Die Synthesis wird in der Zeit realisiert, wenn ich ihren Begriff sutzessive zu realisieren suche, wenn ich anfange zu synthesieren.

Das Resultat des Prozesses ist das Verkehrte vom Zweck; wenn ich dies erst weiß, so kann ich sicher prozedieren, ich habe dann den Zweck und zugleich nicht, wenn ich beides, den Zweck und seine Opposition, realisieren will uff. . . .

Ich bestimme die Welt, indem ich mich selbst bestimme, und so indirekte mich selbst, und umgekehrt.

Die Restexion (Abstraktion) ist so täuschend wie die Beobachtung: Idealism und Realism....

913. Indem ich glaube, daß Sofchen um mich ist und erscheinen kann, und diesem Glauben gemäß handle, so ist sie auch um mich und erscheint mir endlich gewiß — gerade da, wo ich nicht vermute. In mir, als meine Seele vielleicht, und gerade dadurch wahrhaft außer mir; denn das wahrhaft Außre kann nur durch mich, in mir, auf mich wirken — und im entzückenden Berhältnisse. (Über die Illusion der Sinne.)

- 914. (Philosophie.) 1. Annahme, es gibt ein philosophisses Spitem. 2. Beschreibung dieses Ideals, dieses Fanstasms. 3. Gebrauch dieser Beschreibung. So mit dem mineralogischen Spstem.
- 915. Alles Wirkliche ist ein Meter des Wirklichen: wir können also nicht eher sagen, ein Mensch ist wirklich moralisch, als bis er moralisch handelt. Das Wirkliche ist synthetischer Natur.

Auch so mit der Möglichkeit und Notwendigkeit. Aber wie sieht's nun mit dem Wahne aus? Wahnsinn usw.? Hier ist nur ein scheinbarer, kein wirklicher Glauben. Unmöglichkeit, Scheinbarkeit und Zufall sind so vereinigt, wie Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit. . . .

- 916. (Philologie.) Rekapitulation gehört auch wohl zu den Buchgliedern.
- 917. (Enzyklopädistik.) Meine Wissenschaftskunde wird eine Art von wissenschaftlicher Grammatik oder Logik oder Generalbaß oder Kompositionslehre, mit Beisptelen. (Synstaxis.) (Naturgeschichte der Wissenschaft.)
- 918. Wenn man recht liebt, so entfaltet fich in unserm Innern eine wirkliche, sichtbare Welt nach den Worten.
- 919. Im Marchen glaube ich am besten meine Gemuts. Stimmung ausdrücken zu können. Alles ift ein Marchen.
- 920. Sollte nicht jede Krankheit, jedes Leben zugleich oder sutzessive sthenisch und asthenisch sein und die allgemeinen Brownischen Säpe Grundsäpe jeder Krankheit sein? Es sehlen noch Grundsäpe über die Reize, die sich ebenso zu den individuellen Reizen verhalten; durchaus Relation.

Humoralpathologen find nichts als Dogmatiker, objektive philosophische Mediziner — Realisten. Die andern sind Idealisten, subjektive philosophische Mediziner. Objekt und Subjekt entstehn auch hier immer zugleich. In Brown soll eine Vereinigung schon sein, und den besten Browntanern schwebt diese Idee auch dunkel vor, aber sie fallen immer in einen der vorigen Irrtümer in ihren Ausdrücken und Anwendungen zurück, indem sie die allgemeinen Grundsätze spezisisch und daher wieder eingeschränkt machen; da sie das Verfahren im allgemeinen, mit Buchstaben, nicht für jedes Individuum geltend annehmen, sondern a und b wie spezisische Klassen ansehn, und nun den Vorrat von Krankheiten, Mitteln und Individuen dahinein verteilen, indem sie nicht wahrhaft relativ mit allgemeinen Verhältnissformeln verfahren.

Die ganze Philosophie ist nur ein System eines allgemeinen, für jedes Individuum stattsindenden wissenschaftlichen Berfahrens. Die Termen der Philosophie sind Buchstaben, denen wirkliche, individuelle Größen substitutert werden können und sollen.

Die Philosophie macht alles los, relativiert das Universum. Sie hebt wie das Ropernitanische Spstem die sesten Puntte auf und macht aus dem Ruhenden ein Schwebendes. Sie lehrt die Relativität aller Gründe und aller Eigenschaften, die unendliche Mannichfaltigkeit und Einheit der Konstruktionen Eines Dinges usw.

- 921. Die Philosophie ist die Vernunft des wissenschaftlichen Wesens, das ebenfalls aus Leib und Seele besteht.
- 922. Die Wissenschaftslehre oder die reine Philosophie ist das Relationsschema der Wissenschaften überhaupt. Sie entsteht aus dem Einfall, statt wirklicher, namhaster, individueller Dinge: allgemeine Dinge, denen jedes Ding substitutert werden kann (vid. Begriff von Geld), oder solche Worte zu gebrauchen und an ihnen, als einfachen, isolierten,

unvermischbaren Zeichen und Stoffen die gewöhnlichen Operationen zu versuchen, die dadurch in ihrer Folge und in ihrem Zusammenhange rein erscheinen — und dadurch nun allgemeine Verfahrungs- und Begreifungs- — Objett und Subjett, Konstruktions- oder Verhältnissormeln werden, allgemein geltende Säte...

(Psychologie.) Benutzung der seelenvollsten Stunden zur Sammlung von Einsichten in die Körperwissenschaft; Benutzung der gesündesten Stunden zur Sammlung von Einssichten in die Seelenwelt. Oder man benutze die seelenvollen Stunden zur Bildung und Animation des Körpers und die gesunden Stunden zur Bildung und Korporation der Seele. Dadurch werden die seelenvollen Stunden allmählich fruchtbarer und häusiger, und umgekehrt die gesunden, körpervollen Stunden ebenfalls häusiger und fruchtbarer. (Bei körperslichen Bewegungen und Arbeiten beobachte man die Seele, und bei innern Gemütsbewegungen und Tätigkeiten den Körper.) Einfluß dieser Bemerkung auf Diätetik.

Der echte gegenseitige Beobachter operiert, bemerkt, vers gleicht in allen seinen Sinnen und Vermögen zugleich oder sutzessive zu Einem Zweck.

923. (Physiologie.) Wir bestimmen eine sichtbare Erscheinung erstlich durch eine Bewegung im Volumen des Augenmuskels überhaupt. Die Helligkeit des Gegenstandes, seine Lichtstärke, wird durch die Intensität dieser Bewegung bestimmt, die Farbe durch eine Brechung, Teilung der Beswegung — ein Augenurteil —, die Figur und Größe durch eine Orehung und äußre Bewegung des ganzen Augensmuskels, die Entsernung durch eine Konkavierung und Konverzierung des Augenmuskels. Die ausdrückliche Unterscheisdung, so nah hintereinander als möglich, dieser einzelnen

Bewegungsmomente und ihrer Resultate macht der mittelst des Auges Beobachtende. Geschieht dies mit allen Sinnen, wie hier mit dem Auge, wird die gehörige Verbindung und Rlassissisten dieser mannichsachen Momente dabei vorsgenommen, so erklärt ein Merkmal das andre, den Grad des andern, seine Art und Quantität, und die vollsommne Besschreibung oder Beobachtung oder Naturgeschichte ist sertig. So erklärt z. B. die Entsernung die Modisikation der Helligskeit, und umgekehrt; und die Geskalt vielleicht zum Teil die Farbe; die Farbe ein Verhältnis zu einem benachbarten Gegenstande uss. So erklärt das Gesühl der Obersläche, der Qurchdringlichkeit, der Schwere den Glanz usw.

924. Jeder Sinn fängt mit Begriff an, schreitet zu Urteil fort und endigt mit Schluß.

925. (Kosmologie.) Es ist einerlei, ob ich das Weltall in mich oder mich ins Weltall setze. Spinoza setzte alles heraus, Fichte alles hinein. So mit der Freiheit. Ist Freiheit im Ganzen, so ist Freiheit auch in mir. Nenn' ich die Freiheit Notwendigkeit und Notwendigkeit ins Ganze, so ist Notwendigkeit in mir, und umgekehrt. Sehr viele Fragen der Art gehören wohl in die Mißverständnisse der Philossophie überhaupt. Weiß ich nur erst eigentlich, was eine Sache ist, so kann ich mich ihrer nachher zweckmäßig bedienen.

Wer in a, b, x und n bestimmte wirkliche Zahlen suchen wollte, der würde irren und zugleich nicht irren. Nicht irren, indem er dadurch seinen Glauben an die Realität der Ideale bewiese, irren, indem er die Realität der Unideale leugnete, irren im Ganzen — mithin in diesen Gliedern sich immer wieder ausheben; und so hebt sich ein Irrtum ins Unendliche auf, wenn man ihn gliedert, so gut wie eine Wahrheit sich ins Unendliche bejaht und verstärkt.

(Nur das Spstem des Universums erklärt sich durchaus vollständig bis in die Infinitesimalteilchen. Erklärung findet nur im Spstem statt, vollständige Erklärung nur im vollsständigen Spstem.)

926. (Philosophie.) Das vollständige Zusammentreffen des Idealism und Realism bei der vollständigsten Unabhängigkeit gibt für jedes den vollständigsten Beweis des richtigen Verfahrens. Umsetzung des Einen in den Andern.

927. (Wissenschaftslehre.) Bloßes Experimentieren mit a und b und 0 usw. gibt uns die allgemeinsten Formeln. Die allgemeinen Naturgesetze find aus dem Experimentieren mit Nichts entstanden.

Verbindung der Schöpfung ex nihilo et ex aliquo.

Das Allgemeine wird am besten durch Nichts, 0, ausgedrückt. Die Atome sind gleichsam die Schriftzeichen der Natur und ihnen entsprechen die Schwingungen des Äthers — der Beste. Beide Systeme erklären sich gegenseitig: Aus einem allgemeinen Atom und einer allgemeinen Schwingung ist die Welt entstanden. Große und kleine Atome — große und kleine Vibrationen usw.

Die Plastiker oder Atomisten haben einen Stoff (bewegende Kraft), die Musiker einen modisizierenden Körper,
einen Anstoß nötig. Fichte gehört zu den Musikern. (Konkavisten — Konvezisten; Eindruck — Ausdruck.) Beide
haben einen Anstoß, eine Berührung nötig. Die Einen zum
Gestalten, die Andern zum Bewegen. Theorie der Berührung. (Wozu überhaupt ein Ansang? Dieser unphilosophische oder halbphilosophische Zweck führt zu allen Irrtümern.) Das Übergangsgeheimnis der Transsubstantiation.

(Philosophie und pathologische Logik.) Merke dir, daß alle Behandlung des Irrtums auf Irrtum führt. Ideali-

sterung des Realism und Realisterung des Idealism führt auf Wahrheit. Einer arbeitet für den Andern, und so indirekt für sich. Der Idealisk muß, um direkt für den Idealism zu arbeiten, den Realism zu beweisen suchen, und umsgekehrt. Der Beweis des Realism ist der Idealism, und umgekehrt. Will er den Idealism direkt beweisen, so kommt er auf 0, i. o. er dreht sich immer im Zirkel, oder besser, er bleibt auf Einem Flecke; aller Beweis geht aufs Entgegengesetze.

Alles ift bemonstrabel — alles ift antinomisch.

Es gibt eine Sphare, wo jeder Beweis ein Zirkel oder ein Irrtum, wo nichts demonstrabel ist; dies ist die Sphare der gebildeten goldnen Zeit. Die polare Sphare und diese harmonieren auch. Ich realissere die goldne Zeit, indem ich die polare Sphäre ausbilde. Ich bin in ihr ohne Bewustssein, insosern ich in der polaren ohne solches bin, und mit Bewustsein, insosern ich in beiden mit solchem bin. So bin ich auch Natur und Geist ohne Bewustsein nur zugleich und mit Bewustsein nur zugleich — und beides und Krieg und Frieden nur zugleich ohne Bewustsein und nur zugleich mit Bewustsein.

- 928. (Metaphysik.) Jedes Ding ist eine allgemeine Formel des andern, Funktion des andern. Nach derselben behandelt entsteht ein Produkt, das man diesem oder jenem zuschreiben kann, wie die 12, als eine nach der Formel durch 3 behandelte (multiplizierte) 4, und umgekehrt als eine Wechselverbindung beider Zahlen.
- 929. (Philosophie.) Echter Fichtism, ohne Anstoß, ohne Nicht-Ich in seinem Sinn. Entwicklung der Formel Ich.
- 930. Erfahrungen, Beobachtung, Experimente, historische oder gelehrte Kenntniffe gehören nicht direkt zum Idealism,

zum Ersinden a priori, aber indirekt; sie stärken als negative Masse und Tendenz. Umgekehrt helsen Ideen nicht direkt zum Experimentieren usw., aber als indirekte Hulssmittel sind sie umentbehrlich. Dies ist eine neue Ansicht des a posteriori und a priori.

Höhere Physik oder höhere Mathematik oder ein Gemisch von beiden wurde immer unter Philosophie bisher verstanden. Man suchte durch Philosophie immer etwas werkstellig zu machen, man suchte ein allvermögendes Organ in der Philosophie.

Magifcher 3bealism.

931. (Mathematik und Grammatik.) Über die Logastythmen. Die eigentliche Sprache ist ein Logarythmenssystem. Sollten die Tone nicht gewissermaßen logarythmisch fortschreiten?

Die harmonische Reihe ist die Logarythmenreihe einer dazu gehörigen arythmetischen.

932. Die Verschiedenheit der Leibnizischen und Newtonschen Vorstellungsart von der Rechnung des Unendlichen beruht auf demselben Grunde als die Verschiedenheit der atomistischen und Vibrations, oder äthertschen Theorie. Die Fluxion und das Differential sind die entgegengesetzen Ansschauungen des mathematischen Elements; beide zusammen machen die mathematische Substanz aus. Es beruht auf dem Saze x = +. Dieses Plus ist das Differential oder die Fluxion der Funktionen von x und y. Die proportionelle Einteilung dieses Plus ist die Hauptschwierigkeit dieses Kalküls.

Leibniz nennt den Infinitesimalkalkul auch die Analysis Indivisibilium.

Infinitesimalkalkul heißt eigentlich Rechnung, Ginteilung

oder Meffung des Nicht-Eingeteilten, Nicht-Vergleichbaren, Unermeßlichen. Analysis Indivisibilium — Analysis eines Individuums, Individualkalkul, echt physikalischer Kalkul.

- 933. Newton hat die synthetische Methode der Alten wahr befolgt worin bestand sie?
- 934. Ein gutes physitalisches Experiment kann zum Muster eines inneren Experiments dienen und ist selbst ein gutes innres subjektives Experiment mit. (vid. Ritters Experimente.)
- 935. Algeber und kombinatorische Analysis sind durchaus tritisch. Die unbekannten, sehlenden Glieder findet man durch Spllogistik kombinatorische Operationen der gegebnen Glieder.

Sonderbar ist es, daß man die Analysis meistens nur zu höherer Geometrie oder Mechanik gerechnet hat. Sie, mit Inbegriff der kombinatorischen Analysis, sind recht eigentlich transzendente Geometrie und Mechanik. Sie beschäftigen sich mit den tabellarischen Formen (Figuren) und Bewegungen der Zahlen oder Größenzeichen.

Die Verwandtschaft der Geometrie und Mechanik mit den höchsten Problemen des menschlichen Geistes überhaupt leuchtet aus dem atomistischen und dynamischen Sektenstreit hervor.

Wort- und Zeichenmalerei gewährt unendliche Aussichten. Es lassen sich auch eine Perspettiv und mannichfache tabel- larische Projektionen der Ideen in ihr denken, die ungeheuren Gewinn versprechen.

Eine sichtbare Architektonik und Experimentalphysik des Geistes, eine Erfindungskunst der wichtigsten Wort- und Zeicheninstrumente läßt sich hier vermuten. (Instrumente sind gleichsam reale Formeln.)

Meine Sate:

Alle Bewegung und Erregung entsteht nur durch Be-

Reiz und Beweglichkeit find nur Verhältnisse von Be-

Alles was erscheint, z. B. Bewegung und Erregung, war schon vorher da.

Aller sogenannte Reiz stört die Bewegung und Erregung vielmehr, polarisiert sie, und nun wird sie als gestörte Bewegung und Erregung sichtbar.

So unordentlich und konfus diese Sape auch find, so reichen fie doch zu, die Substantialität und Ursprünglichkeit der Bewegung und Erregung und die Verkehrtheit der bisherigen Säpe, die nur relative Gültigkeit behalten, darzutun.
(vid. Ritters galvanische Versuche.)

936. Kants Frage: sind synthetische Urteile a priori möglich, läßt sich auf mannichfaltige Weise spezisisch aus drücken. Z.B. Ift die Philosophie eine Kunst? (Eine Dogmatik, Wissenschaft?) Sibt es eine Ersindungskunst ohne Data, eine absolute Ersindungskunst? Lassen sich Krankbeiten nach Belieben machen usw.? Lassen sich Verse nach Regeln und ein Wahnwiß nach Grundsäßen denken? Ist ein perpetuum mobile möglich usw.? Ist ein Genie möglich, läßt sich ein Genie definieren? Läßt sich der Zirkel quadrieren? Ist Magie möglich? Läßt sich Gott, Freiheit und Unsterblichkeit demonstrieren? Gibt es eine Rechnung des Unend-lichen? usw.

937. Die indirekte, von selbst eintretende Folge der vollendeten Philosophie oder des herrschenden Philosophism, also ihr indirekter Zweck, ist das höchste Gut, wozu auch höchste Schönheit usw. gehört. Im vollendeten Körper oder Organ wird die hohe Gestalt und Bewegung, die schöne Seele der Menschheit von selbst erscheinen. Indirekte Konstruktion und Beschwörung des höchsten Guts.

- 938. Alles kann zum Experiment, alles zum Organ werden. Echte Erfahrung entsteht aus echten Experimenten. Fichte lehrt das Geheimnis des Experimentierens, er lehrt Tatsachen und Tathandlungen oder wirkliche Sachen und Pandlungen in Experimente und Begriffe verwandeln; Sachen in entgegengesetze Handlungen, in Begriffe; Pandlungen in entgegengesetze Sachen, auch in Begriffe. Diese Begriffe hängen zusammen, die Handlungen und Sachen hängen zusammen und alle vier hängen gegenseitig zusammen. Fichte lehrt uns diese vier Dinge konstruieren und also zugleich ihren Zusammenhang und ihre Verschiedenheit.
- 939. Der Zweck ist doppelt; direkt und indirekt. Jener bestimmt die nähern, dieser die entfernteren Regeln.
- 940. Was wir selbst und die Umstände, das Glück usw. getan haben, läßt sich nur mit großen Schwierigkeiten, viel-leicht gar nicht im gemeinschaftlichen Produkt absondern. (vid. Integrationskalkül.)
- 941. Die Differentialrechnung ist die Kritik, die Integralrechnung die Auflösung, jene lehrt die Daten ordnen zu Gleichungen, diese die Gleichungen auflösen. Zene ist die Algeber, diese die Analysis; denn Algeber und Analysis verhalten sich auch so zueinander.
- 942. Die philosophische Naturgeschichte ist diejenige, die durchaus in allen ihren Teilen natürlich zusammenhängend ist, und sich so selbst durchaus erklärt ohne Einmischung des Begriffs von Kausalität nach dem Begriff von Substantialität.

Republik ist philosophischer Staat. Republikanism ist politischer Philosophism.

- 943. Je tätiger die Organe sind, desto mehr Origen nehmen sie aus den Sästen; je untätiger, desto weniger Origen haben auch die Säste.
- 944. Umtehrung der drei logischen Grundsätze daraus entstehn die drei logischen Antinomien und Grundprobleme. So mit der Mechanit usw.

Die Kategorien kommen nirgends einzeln, sondern immer verbunden vor. Der Mathematiker muß die Arten oder Qualitäten (Nenner) unterscheiden können, nm richtig rechnen zu können. Der qualitative Denker sortiert, der quantitative Denker behandelt die Sorten einzeln oder mehrere usw.

Die Kategorien sind unes et indivisibles. Jener gliedert, dieser bestimmt die Anteile jedes Glieds an die gemeinschaftliche Masse und ihre gesamten Verhältnisse.

Mit Zahlen im allgemeinen Sinn hat der Mathematiker im frengern Sinn zu tun. Einteilung der Zahlen: direkte, indirekte, ganze (regelmäßige) und unvollständige (unregelmäßige), wahre, scheinbare, unbestimmte, bestimmte, antithetische Zahlen usw.

945. Jedes wahre Spstem muß dem Zahlenspstem ähnlich geformt sein — auch das qualitative Spstem oder das Nennerspstem.

Wird etwa das qualitative System durch das Zahlenspstem unendlich erweitert, und umgekehrt, das Zahlenspstem borniert durch das qualitative System? oder beides indirekt?

946. Die erste Kategorie ist in allen vier Klassen das idealische Ziel, das die mittelste vermittelst der untersten erreichen soll. Die unterste ist der idealische Entwurf, der bloße Begriff des Ideals, der Ansang des Ideals.

947. Über den Anzug als Symbol.

Die Schärpe des Kindes ist das zusammengefaltete und festgebundne Segel, das der Jüngling aufspannt, wo es zum III

flatternden Mantel wird, der auch heraufgebunden sein kann, wie in der Abbildung der Fortuna. Die Haare trägt das Kind lang und schlicht, weil es noch keinen Feind sürchtet, der Jüngling lockig, daß desto mehr Blumen darin hängen bleiben können, der Mann kurz, daß er nicht gepackt werden kann, der Greis wieder schlicht wie das Kind, denn er ist heilig wie das Kind. Die ganz offne Brust des Knaben und die leicht verhüllte des Jünglings bedürfen keiner Erstlärung; Einfachheit und Leichtigkeit, Helligkeit und Bequemslichkeit ist der Charakter des Kinderanzugs; Leichtigkeit und Mannichfaltigkeit und Geschicklichkeit statt der Bequemlichkeit der der Jünglingskleidung. Zweckmäßigkeit der Charakter der männlichen Kleidung, Bequemlichkeit, Einfachheit und Dunkelheit der des Greises.

Helle Blumen dem Kinde, Zweige dem Jüngling, dem Manne der Stab, und dunkle Blumen dem Greise. Schuhe das Kind, Schuhe der Greis, Halbstiefel der Jüngling, Stiefel der Mann.

Dem Kind und dem Greis Müßen — Jüngling und Mann keine gewöhnlichen Kopfbedeckungen. Ungewöhnliche: das Kind ein Kranz und der Greis; der Jüngling eine zier-liche, der Mann eine zweckmäßige.

Nur Jünglinge tragen Barte zur Zierde. (Die Kleidung der Alten usw.) Kleidung ist Symbol des Geistes der Zeiten.

Das Vorhergehende gehört in die Symbolistik, die einen Teil der Tropik ausmacht. Jedes Symbol kann durch sein Symbolisiertes wieder symbolisiert werden: Gegensymbole. Es gibt aber auch Symbole der Symbole: Untersymbole.

Auf Verwechselung des Symbols mit dem Symboltsierten, auf ihre Identisierung, auf den Glauben an wahrhafte, voll-

ständige Repräsentation und Relation des Bildes und des Originals, der Erscheinung und der Substanz, auf der Folgerung von äußerer Ahnlichkeit auf durchgängige innre Übereinstimmung und Zusammenhang, kurz, auf Berwechse-lungen von Subjekt und Objekt beruht der ganze Abersglaube und Irrtum aller Zeiten und Bölker und Individuen.

(Erhebung des Zufälligen zum Wesentlichen, des Willstürlichen zum Fato, z. B. in der Astrologie die Folgerungen aus dem willfürlichen Namen der Planeten und Sternbilder.)

Symbolistit des menschlichen Körpers, der Tierwelt, der Pflanzenwelt (alles kann Symbol des andern sein: symbolische Funktion), der Natur, der Mineralien, der Atmossphärilien, der Meteore, der Gestirne, der Empfindungen, Gedanken, der Seele, der Geschichte, der Mathematik.

948. Poesie bezieht sich unmittelbar auf die Sprache. Asthetit ist nicht so unrechter Ausdruck, als die Herrn glauben. Schönheitslehre ist der beste Ausdruck, wie mich dunkt.

Poesie ist ein Teil der philosophischen Technik. Das Brädikat "philosophisch" druckt überall die Selbstbezweckung,
und zwar die indirekte, aus. Die direkte Selbstbezweckung
ist ein Unding, mithin entsteht durch sie eine zerstörende,
mithin zerstörliche und zu zerstörende Potenz: der grobe
Egoism.

Im allgemeinen kann man alle Stufen der Worttechnik unter dem Ausdruck Poesie begreifen. Richtigkeit, Deutlichskeit, Reinheit, Bollständigkeit, Ordnung sind Prädikate oder Kennzeichen der niedrigern Gattungen der Poesie. Schönheit ist das Ideal, das Ziel, die Möglichkeit, der Zweck der Poesie

überhaupt. Wird nach dem notwendigen Schema der Poesse (Rede), der notwendigen Poesse (Rede) die wirkliche Poesse (Rede) bearbeitet, so entsteht die idealische Poesse (Rede), die Schönheits-Poesse (Rede). (Harmonie, Cuphonie usw., alles begreift Schönheit, überhaupt Schöne Seele.)

949. Warum das Mannchen im Tierreiche schöner (relative Schönheit) sein muß als das Weibchen? (Die tierische Schönheit, der Reiz ist Stärke, Energie.) (Direkt reizender ist der Mann überhaupt, indirekt reizender die Frau.)

Problem: Schönheit soll das unzertrennliche Symptom, äußre Kennzeichen von Gute sein. Schönheit soll Gute, Gute Schönheit notwendig symbolisieren und fignalisieren zugleich.

Zunge und Lippen usw. sind Teile eines Telegraphs. Telegraph ist ein künstliches Sprachwerkzeug. Die Augen sind Fernröhre, die Fernröhre Augen, die Hand, als Sprachwerkzeug, akustischer Exzitator und Nichtleiter, als Pinsel, als allgemeines Direktionswerkzeug, Habe, Griff, als Unterstützung, Unterlage.

- 950. Die Lehre von den Verhältnissen gehört in die Algeber, oder die Naturgeschichte der Größen.
- 951. Was man mit Fertigkeit und Leichtigkeit tun kann, dazu hat man Neigung; das Entgegengesetzte, Abneigung. Unser Wille ist entweder abhängig von + und Neigung oder unabhängig.
- 952. Was man nicht auf einmal fassen und tun kann oder will, faßt und tut man sukzessive und teilweise.
- 953. Der Vortrag der Mathematik muß selbst mathes matisch sein. (Mathematik der Mathematik.)
- 954. (Medizin.) Rausch aus Stärke Rausch aus Schwäche. Die narkotischen Gifte, der Wein usw. bewirken

einen Rausch aus Schwäche. Sie entziehn dem Denkorgan etwas. Sie machen es unempfindlich für seinen gewöhnlichen Reiz. (Leidenschaften, sixe Ideen sind vielleicht eher ein Rausch aus Stärke, bewirken Lokalentzündungen.) Wollust berauscht auch wie Wein. Im Rausch aus Schwäche hat man viel lebhaftere, durchdringendere Sensationen. Je besonnener, desto unstinnlicher.

955. (Philosophie.) Ursprünglich ist Wissen und Tun vermischt, dann trennen sie sich, und am Ziel sollen sie wieder vereinigt und kooperierend, harmonisch, aber nicht vermischt sein. Man will zugleich wissen und tun, in wechselseitiger Beziehung, wissen, wie und was man tut, tun, wie und was man weiß.

956. (Enzyklopädie.) Die transzendentale Physik ist die erste, aber die niedrigste Wissenschaft — wie die Wissensschaftslehre. Eschenmayer nennt sie die Naturmetaphysik. Sie handelt von der Natur, eh sie Natur wird — in demsjenigen Zustande, wo Mischung und Bewegung (Stoff und Kraft) noch eins sind. Ihr Gegenstand ist das Chaos. Verswandlung des Chaos in harmonischen Himmel und Erde. (Begriff des Himmels. Theorie des wahren Himmels, des innern Universums.)

957. Die moderne Ansicht der Naturerscheinungen war entweder chymisch oder mechanisch. . . . Der Szientister der praktischen Physik betrachtet die Natur zugleich als selbständig und selbstverändernd und als übereinstimmend mit dem Geiste. Seine Chymie ist höher, sie verbindet Stoffe ohne ihre Individualität zu vernichten und bringt höhere, republikanische Körper hervor. So auch seine Mechanik. Zene hat mit dieser Ein Medium: Stoff und Bewegung gepaart durch gegenseitige Zuneigung (+ und —, männliche und weibliche

Form). Kraft und Stoff in Harmonie. Berschiedne Stoffe und Bewegungen verbinden sich simultan. Jedes beabsichtigt sich indirekt. Moralisierung der Natur.

Die magische Chemie, Mechanik und Physik gehören in ein ganz andres Gebiet.

Die Faktur ist der Natur entgegengesetzt. Der Geist ist der Künstler. Faktur und Natur vermischt, getrennt, vereinigt. Zenes behandelt die Transzendental-Physik und Poetik, die getrennten die praktische Physik und die Poetik, die verbündeten die höhere Physik und Poetik.

- 958. Chemische und mechanische Psychologie. Transsendentale Poetik, praktische Poetik. Die Natur zeugt, der Geist macht. Il est beaucoup plus commode d'être fait que de se faire lui-même.
- 959. Die transzendentale Poetik handelt vom Geiste, eh er Geist wird. In der chemischen und mechanischen Pspcho-logie berrscht eine beständige Bernichtung der scheinbaren Individualitäten. In der transzendentalen Poetik gibt es nur Ein gemeines, rohes Individuum. In der praktischen Poetik ist von gebildeten Individuen oder Einem unendlich gebildeten Individuum die Rede.
- 960. (Archaologie.) Galvanism der Antiken, ihr Stoff; Revivitation des Altertums. Wunderbare Religion, die sie umschwebt; ihre Geschichte; die Philosophie der Stulptur; Gemmen; menschliche Petrisitationen; Malerei; Porträt; Landschaften.
- 961. Wenn der Vortrag der Mathematik mathematisch, so muß ja wohl auch die Physik physikalisch vorgetragen werden können uff.
- 962. (Physiologie.) Gehört etwa die Sensibilität schon der Seele an? Reizbarkeit und Sensibilität haben einen sehr

bemerklichen Einfluß auf die Organisation. Ein Reizbarer wird mehr Gefäße, zärtere Muskeln und mehr sensiblere und zärtere Nerven haben, besonders in den Teilen, die öfters affiziert werden. Wo die Reizbarkeit eines Teils sehr erhöht ist, da treiben neue Gefäße und Nerven hervor, der Körper wird gebildeter aber zärter.

963. Ift Fichtens Darstellung der Wissenschaftslehre nicht noch dogmatistisch? Fichtens Vorurteile — oder sein wissenschaftlicher Charakter.

964. (Enzyklopädistik.) Die Elemente entstehn später als die Dinge. So ist der Körper vor der Fläche, die Fläche vor der Linie. Die Elemente sind künstliche Bestandteile. Allgemeine Begriffe, Gattungsnotionen usw. gehören zu den Elementen.

965. Aller Reiz soll nur temporell, nur Erziehungsmittel, nur Beranlassung zur Selbsttätigkeit sein.

966. Weil wir jest noch ein fremder Reiz für die Natur find, so ist unser Kontakt mit der Natur auch nur zeitlich. Sie sezerniert uns allmählich wieder —, vielleicht ist es eine Wechselsekretion.

967. (Erziehungslehre.) Dem Kinde wird Glauben, abs solute Annahme eines Tätigkeit erweckenden Prinzips zus gemutet.

968. (Archäologie.) Definition der Antike. Antike Darkellung der Antike. Erziehung zu den Antiken.

969. (Kunstlehre.) Sind technische Definitionen und Konstruktionsformeln Rezepte?

970. (Romantik.) Absolutisterung, Universalisterung, Klassistation des individuellen Moments, der individuellen Situation usw. ist das eigentliche Wesen des Romantisterens. (vid. Meister, Märchen.)

- 971. (Physit.) Absolute Passivität ist ein vollsommner Leiter, absolute Aktivität ein vollsommner Nichtleiter. Zenes ist so gut höchster Effort von Kraft als dies. Passivität ist nicht so verächtlich als man glaubt. Nichts schwächt eint fremde Gewal mehr, als absolute Passivität. Unvollsommne Leiter verstärken den angreisenden Teil, vollsommne Richtsleiter schwächen auf die entgegengesetzte Weise absolut.
- 972. (Phyfit. Runftlebre.) Wie wenig Menschen haben Benie zum Experimentieren. Der echte Experimentator muß ein duntles Gefühl der Ratur in fich haben, das ihn, je volltommner seine Anlagen find, um so ficherer auf seinem Bange leitet und mit defto größerer Genauigkeit das verftedte, entscheidende Phanomen finden und bestimmen lagt. Die Ratur nspiriert gleichsam den echten Liebhaber und offenbart fich um so volltommner burch ihn, je harmonischer feine Ronftitution mit ihr ift. Der echte Raturliebhaber zeichnet fich eben durch feine Fertigfeit, Die Experimente gu vervielfältigen, zu vereinfachen, zu tombinieren und zu analyfleren, zu romantifleren und popularifieren, burch feinen Erfindungsgeift neuer Experimente, durch feine naturgeschmadvolle und naturfinnreiche Auswahl und Anordnung derselben, burch Scharfe und Deutlichkeit der Beobachtung und artiftifche sowohl zusammengefaßte als ausführliche Beschreibung oder Darftellung der Beobachtung aus. Alfo: Auch Experimentator ift nur bas Genie.
- 973. Es gibt sehr viele sogenannte Wiffenschaften, deren heterogene Lehrteile nur durch ein künstliches Zentrum vereinigt und ausgewählt sind; so z. B. der Bergbau, die Salinistik usw.

Der Gegenstand derselben ist nur eine gemischte wissenschaftliche Aufgabe. Es sind Kunste und keine Wissenschaften. Fast jedes Handwerk, jede Runst setzt verschiedne wissenschaftliche Organe zugleich in Bewegung. (Jeder Handwerker bedarf wenigstens die orpktognostische Kenntnis der Gute seiner Materialten usw.)

Manche Wissenschaften bestehn ganz aus Bulfswissenschaften, wie die oben genannten — hier wurde der Name Hulfswissenschaften nicht passend sein, besser Elementarwissenschaften. Die Organologie ist eine wahre Hulfswissenschaft der Chymie.

Vorbereitungswiffenschaften gibt's wie vorbereitende Runfte. Es gibt Wiffenschaften und Runfte, die gleichsam die Schluffel zu allen find; hat man diese eine, so werden die andern mit Leichtigkeit erlernt und ausgeübt.

Die Basis aller Wissenschaften und Künste muß eine Wissenschaft und Kunst sein — die man der Algeber versgleichen kann. Sie wird freilich, wie diese, später als die meisten speziellen Künste und Wissenschaften entstehn, weil die Gattung oder das Gemeinsame später als das Einzelne entsteht, indem es erst durch den Kontakt der gebildeten Individuen erzeugt wird, hoc est, ins Fleisch kommt.

974. (Politik.) Konstitution ist Konstruktionsformel einer Nation, eines Staats.

(Enzyklopädistik.) Die Grammatik und besonders ein Teil von ihr, das Abcbuch einer bestimmten Sprache, ift eine besondre Elementarwissenschaft.

Die allgemeine Grammatik nebst dem allgemeinen Abc. buche ist schon eine höhere Elementarwissenschaft, doch noch eine Anwendung auf Sprache.

Die höchste Elementarwissenschaft ist diejenige, die schlechterdings kein bestimmtes Objekt, sondern ein reines N behandelt. So auch mit der Runst. Das Machen mit Banden ist auch schon ein spezielles, angewandtes Machen. Das N-Machen mit dem N-Organ ist der Gegenstand dieser allgemeinen Kunstlehre und Kunst. (Bielleicht nichts anders als echte Philosophie, als Bildungslehre und Bildungstunst und Er-weckungsmittel des Genies überhaupt.)

975. (Artistik.) Handwerksfertigkeiten (Handwerker) diristiert der Künstler. Er konzentriert durch eine höhere Einheit verschiedne Handwerke, durch welche höhere Konzentration sie selbst eine höhere Bedeutung erhalten.

Der höhere Kunftler komponiert aus den Einheiten der niederen Kunftler eine Bariationsreihe höherer Einheiten uff.

- 976. (Physik.) Sollte das Organ schon eine höhere Einheit von Stoffen und Bewegungen sein? ein komponiert wirksamer und veränderlicher Stoff?
- 977. (Enzyklopädistik.) Wo eine Kunst und Wissenschaft nicht weiter kann, beschränkt ist, da fängt die andre an, uss. (Anwendung dieser Bemerkung auf die sogenannten Elemente des Organikers.)
- 978. (Mineralogie.) Steine in Potenzen spezisisch verschiedne Fossilien — dem Grad nach verschiedne Steine. Wenn man einen philosophischen Stein hat, so hat man auch wohl einen mathematischen und artistischen Stein?
- 979. (Menschenlehre.) Die Frauen haben eigentlich einen entschiednen Sinn für das Außre: es find geborne Orpftognosten.
- 980. (Enzyklopādistik.) Wenn es eine Philosophie des Lebens gibt, so kann man auch nach einer Philosogie, Mathematik, Poetik und Sistorie des Lebens fragen.
- 981. (Menschenlehre.) Die Kindheit ift der Erwachsenheit entgegengeset; Blute und Frucht, Frühling und Herbst.

(Jahreszeitenlehre.) Es gibt keinen Sommer. Es gibt nur Eine, oder zwei oder drei oder n oder unendlich viel Jahreszeiten. Morgen, Abend und Nacht entspricht dem Frühling, Herbst und Winter, die Einteilung in Tag und Nacht der in Sommer und Winter.

(Erdenlehre.) Einteilungen der Erde. Philosophische und poetische Geographie. Historische Geographie ist die spezielle. Weltgegenden. Fiftionen der Astronomie. Sternbilder. Lichtmeßkunst. Sollte man nicht nach der mittlern Stärke des Lichts die Entfernungen berechnen können?

982. (Geschichtslehre.) Neu und Jung ist Eins. Neu ist das Objekt, jung das Subjekt. (Bekannt und alt sind auch nahe verwandt.)

983. (Mathematik.) Allgemeine Begriff der Multiplistation, nicht bloß der mathematischen; so der Division, Addition usw.

Vorzüglich interessant ist diese philosophische Betrachtung der bisher bloß mathematischen Begriffe und Operationen bei den Potenzen, Wurzeln, Differenzialen, Integralen, Reihen, Aurven und direkten Funktionen. Der Binomialsat durste noch eine weit höhere Bedeutung, eine viel interessantere Anwendung in der Physik in betress der Polaritäten usw. erhalten.

Dreifache Polaritäten, infinitinomische Bolaritäten; nicht bloß Binomism, sondern auch Infinitinomism.

Ich verstehe eine Größe, wenn ich in ihrer Aquation auf der andern Seite eine Funktion der Gegengröße habe.

Gine Hauptantithese der Mathematik ift, bekannte und unsbekannte Größen. (+ und —, groß — klein, Teil — Ganzes.) Entweder such ich nun die unbekannten Größen mit Funktionen der Bekannten zu gleichen oder umgekehrt. Bur letztern Nechnungsart gehört der Infinitesimalkalkul.

984. Grade der Begetabilitat, Animalitat, Mineralitat.

985. Sind Natur und Kunst schlechthin nicht-krank, und entsteht Krankheit bloß durch sehlerhafte Berbindungen, wie Mißgeburt usw., Abortus usw.

986. (Rosmologie.) Die Amosphäre des Universums muß im Gegensatz immanent sein. Synthese von Himmel

und Erbe.

987. (Grammatik.) Die Sprache ift Delphi.

988. Ist die Verbindung des Körpers und der Seele (polare Entgegensepungen, auch hier nicht bloß binomisch) Kohärenz, Gravitation, elektrisch, magnetisch, chymisch usw.?

989. (Enzyklopädistik.) Die Erde ist a, die Atmosphäre x (veränderliche Größen). Die Atmosphärologie ist die Meteorologie. Ferne Hindeutung auf Astrologie. Symbolische Prophezeiungen. Chiromantie.

990. (Phyfiologie.) Der Nutritionsprozeß erwärmt, ber

entgegengefeste, ber Setretionsprozeß, ertaltet.

Sollten alle Potenzen schwächen und stärken nach Beschaffenheit? (Bas ift Stärke?)

Vom Fieber. Fieberfrost: Desorydation des Festen und Oxydation des Flüssigen; Fieberhipe: Desorydation des Flüssigen und Oxydation des Festen.

Doppelte Breunbarteit des Feften und Fluffigen.

Ist bei der Reduktion der Metalle eine wahre Oxydation der Luft?

991. Der Blick (die Rede), die Händeberührung, der Auß, die Busenberührung, der Alt der Umarmung, dies find die Staffeln der Leiter, auf der die Seele heruntersteigt; dieser entgegengeset ist eine Leiter, auf der der Körper heraussteigt, bis zur Umarmung.

Borbereitung der Seele und des Körpers zur Erwachung

des Geschlechtstriebes.

Seele und Körper berühren sich im Aft: chemisch oder galvanisch oder elektrisch oder feurig. Die Seele ist den Körper (und verdaut ihn) instantant; der Körper empfängt die Seele (und gebiert sie) instantant.

992. Über die Bewegung der gereizten Muskelfaser. (Innrer Generationsprozeß zwischen den festen Teilen (der Muskeln) und den flussigen.)

(Medizin.) Alle Exantheme find Zersetzung einer Gattung Krankheit in viele Individuen; Schwächung durch Vereinzelung.

- 993. (Wahres Leben, falsches Leben, täuschende Symptome. Krankheiten sind lebendig scheinende Tote; (Gift und Tod ist Eins), Tote mit Merkmalen des Lebens, Leben mit Merkmalen des Todes; Scheintod, Scheinkrankheit, Scheinsgift. Krankheiten sind partielle Überwältigungen, Individualveränderungen. Der Tod ist Generalüberwältigung. Der Tod ist Generalüberwältigung.
- 994. (Enzyklopädistik.) Die Philosophie, die die Natur vom Mineral zum Menschen fortschreiten läßt, ist die Nutritions-, positive Kombustions-, Feuertheorie; die es umgekehrt zugehn läßt, die Gärungs-, negative Kombustions-, Sekretionstheorie.
- 995. (Physiologie.) Atmen ist schon ein gemischter, synstheischer Prozeß, ein Wechselprozeß zwischen Flüssigem und Starrem, ein Gärungs- und Kombustionsprozeß zugleich, mithin ein Generationsprozeß. Die Drüsen sind dem Nustritionsgeschäft gewidmet. (Peristaltische Bewegung, vielleicht der Blutbewegung entgegengesetzt.)
- 996. (Enzyklopädistik.) Druck verhält sich vielleicht zu Stoß, wie Wärme zur Elektrizität.
- 997. Sauerstoff: Basis des Mineralreichs; Hobrogen: Basis des Metallreichs; Kohlenstoff: vegetabilische Basis; Sticktoff: tierische Basis.

Da entständen vielleicht vier Chymien, zwei chemische Philosophien. Die eine, vom Sticktoss herunter zum Oxigene, die andre umgekehrt. Dem einen wäre die Natur ein unendlich modisiziertes Oxigene, dem andern ein unendlich modisizierter Sticktoss.

998. Überall liegt eine grammatische Mystik, wie mir scheint, zum Grunde, die sehr leicht das erste Erstaunen über Sprache und Schrift erregen konnte. (Die wilden Bolker halten die Schrift noch jest für Zauberei.)

999. Auch Krantheiten können Beförderungsmittel der Mischung und Universalisierung der nähern Bestandteile der Menschheit (der Nationen und Rassen) werden, — so sind z. B. die Boden erst eine endemische und Nationalkrantheit gewesen, uff. Dies ist sehr merkwürdig.

1000. Die Philosophie der Medizin und ihrer Geschichte ist ein ganz ungeheures und noch ganz unbearbeitetes Feld.

1001. Die Einteilung der Mechanik in Statik und Bewegungslehre ift viel allgemeiner als man glaubt: es ist eine universell wissenschaftliche Einteilung.

1002. Natürlich organisierter Körper und kunstlich zu organisierender Geist; natürlich organisierter Geist und kunst- lich zu organisierender Körper.

Der Körper ist das Innre bei der entgegengesetzten Belt und der Geist das Außre, das Feste usw. Fluktuierender Körper, fluktuierender Geist. Alle körperlichen Operationen sind ein entgegengesetztes Denken. Drüben ist Brennen, Gären, Stoßen, was hier Denken, Empfinden usw. ist.

1003. Wirkung der Mittelfalze im Körper durch allmähliche Bersepung. Alle Arzeneimittel wirken da, wo fie zersetzt werden.

Sift und Gegengift, allmähliche Verftärkung des beiders seitigen Prozesses im Generationsprozeß.

1004. Berwandlung des Jungen in das Alte und des Beränderlichen in das Bleibende, des Flüssigen in das Starre. Die Vorzeit nimmt zu, die Zukunft ab. (Nicht auch zugleich umgekehrt? Oder geht dies bis zu einem Maximum? Oder in einer Kurve?)

1005. Aus der idealen Zersetzung des Lebens entsteht Körper und Seele. — Sind die äußern Sinne Fresser?

1006. Synthesis von Raum- und Zeitindividuen. Sichtbare Historien, sichtbare Zeitfüllen. (Raumfüllen.) Gliedrung der Zeitfüllen, Zeitbildungen.

Die Zeitnaturen find wie der Wein, je älter je köftlicher. Särung, Abklärung, Bergeistigung.

Die Zeit entsteht mit dem Faktum (Bewegung), der Raum mit der Stoffung. (Stoff und Naum, Zeit und Bewegung find wie Nichts und Etwas schon antithetische i. o. subalterne Begriffe, Begriffe von späterer Formation.)

1007. Eine Wissenschaft ist vollendet 1. wenn sie auf alles angewandt ist, 2. wenn alles auf sie angewandt ist, 3. wenn sie, als absolute Totalität, als Universum betrachtet, sich selbst, als absolutes Individuum mit allen übrigen Wissenschaften und Künsten, als relativen Individuen, untergeordnet wird.

1008. Sollten die Farben der Übergang von absoluter Bewegung des positiven und negativen Lichtstoffs zu absoluter Ruhe sein? Bewegung bindet, was Ruhe zersetzt, und umgekehrt.

1009. (Physiologie.) Jedes Glied im menschlichen Körper ist eine Funktion des Systems mehrerer Glieder und jedes Glieds.

1010. Die Natur verändert sich sprungweise. Folgerungen daraus. Synthetische Operationen sind Sprunge (Einfälle,

Entschlusse). Regelmäßigkeit des Genies, des Springers par excellence.

- 1011. Arampf und Entzündung sollen beständig im menschlichen Körper verbunden und wechselnd da sein, in bestimmten Proportionen.
- 1012. Die Bestimmungen dieser Proportionen machen die individuellen Temperamente und Konstitutionen.
- 1013. Über die Zentralbildung und Erzeugung der Wellen. Die Welle entsteht im Mittelpunkte der Bewegung.
- 1014. Das Gedächtnis nimmt mit der Fähigkeit, die Gegenstände a priori zu finden, ab und zu.
- 1015. Die magischen Wissenschaften entspringen nach hemsterhuis durch die Anwendung des moralischen Sinns auf die übrigen Sinne i. o. durch Moralisterung des Welt- alls und der übrigen Wissenschaften.
- 1016. Die Wissenschaft im großen besteht nach hemsterhuis aus dem Produkt der Gedächtniswissenschaften oder der gegebnen Renntnisse und der Vernunftwissenschaften oder der gemachten Kenntnisse. Die letztern sind das Werk des Menschen. Die Wissenschaft im großen ist also überhaupt die Totalfunktion der Daten und Fakten. Die n-Potenz des Reihenbinoms der Daten und Fakten.

Sier wird die kombinatorische Analyfis Bedürfnis.

1017. Die größesten Wahrheiten unsrer Tage verdanken wir dem Kontakt der lange getrennten Glieder der Totalwissenschaft Hemsterhuis'.

Hemsterhuis' und Dumas' merkwürdige Ideen von den Aphelien und Perihelien des menschlichen Geistes, dem Charafter jeder Perihelie und seiner Entstehung und Ausbildung.

1018. (Moralische Erziehungslehre.) Hemsterhuis' moralische Heilkunst im "Simon".

- 1019. Die Erregbarkeit ist Repulsivkraft; die Kapazität Attraktionskraft.
- 1020. Über die Zeit, wo Bögel, Tiere und Baume gesprochen haben.
- 1021. Ein Theater ift, wie Fabrik und Akademie, ein großer mannichfaltiger Birtuos.
- 1022. Daß der Wille die polarisierende Macht ift, ist außer Zweifel. Die Bestimmung, was nach geschehner Polarisierung rechts oder links, positiv oder negativ sein soll, ist ein zweiter Att des Willens.
- 1023. (Kosmologie.) Qualitatives, quantitatives und relatives Chaos.
- 1024. Gelehrsamkeit entspricht dem Gedächtnis, Fähigsteit oder Geschicklichkeit dem Geist. Beides verbinden heißt beides als ein Binomium ansehn und dieses potenzieren. (Romantische Gelehrsamkeit und romantische Geschicklichkeit: Kombinationss und Bariationsfertigkeit.)
- 1025. Chaotische Tätigkeit, polare Tätigkeit, synthetische Tätigkeit.
  - 1026. Über ben Tieffinn zweite Dimenfion.
- 1027. Die mittelbare (organische) Erkenntnis, Berüherung und Genießung ist die zweite Epoke. Die erste Epoke ist die des Chaos. Die dritte Epoke ist die synthetische die unmittelbar mittelbare Erkenntnis, Genießung und Berührung.
- 1028. Wie Epos, Lyra und Drama die Elemente der Poeste, so gibt es auch ähnliche Elemente der Szienz oder Wissenschaft.
- 1029. Meine Hauptbeschäftigungen sollen jest 1. die Enzyklopädistik, 2. ein Roman, 3. der Brief an Schlegel sein. Im lestern werde ich ein Bruchstud aus 1. so romantisch III

als möglich vortragen. (Soll es eine Recherche oder Effai, eine Sammlung Fragmente, ein Lichtenbergischer Kommentar, ein Bericht, ein Gutachten, eine Geschichte, eine Abhandlung, eine Rezension, eine Rede, ein Monolog oder Bruchstück eines Dialogs usw. werden?)

Opftem zu sinden. Ein fremdes Spsteme, um sein eignes Spstem zu sinden. Ein fremdes Spstem ist der Reiz zu einem eignen. Ich werde mir meiner eignen Philosophie, Physikusw. bewußt, indem ich von einer fremden affiziert werde — versteht sich, wenn ich selbsttätig genug bin. Meine Philosophie oder Physik kann nun mit den fremden übereinstimmen oder nicht. Im erstern Falle zeigt es Homogeneität, gleichen wissenschaftlichen Charakter wenigstens in dieser Beziehung an. (Ehe der heterogenen Spsteme.)

1031. Unter Philosophie hat man fast immer nur eine höhere Potenz der Wissenschaftlichkeit überhaupt verstanden; nichts Spezifisches.

1032. Richt das Wesentliche charakterisiert, nicht die Hauptmassen, sondern das Unwesentliche, Eigentümliche. Werners Orpktognosse. Die vollkommen unabhängige Orpktognosse und die vollkommen unabhängige mineralische Chemie machen als völlig heterogene Ein System.

1033. Ein Hauptmangel der Arzeneikunst liegt noch in der willkürlichen, unspstematischen Dosenbestimmung und Dosensuite. (Schnelle Kur weniger dauerhaft als die langsame. Je länger der Mensch Kind bleibt, desto älter wird er.)

1034. (Theodizee.) Wenn nun Gut und Übel seine eigentümlichen Vorzüge hatte, so ware doch ihre Verknüpfung sehr wünschenswert.

Wechselverstärkung und Schwächung und Neutralisierung des + Angenehmen und — Angenehmen.

1035. Jest will ich alle Wissenschaften speziell durchgehn und Materialien zur Enzyklopädistik sammeln. Erst die mathematischen, dann die übrigen; die Philosophie, Moral usw. zulest.

1036. Gravitationslehre und Arythmetica universalis will ich zuerst durchgehn. Zener soll eine Stunde, dieser zwei Stunden gewidmet werden. Was mir nebenher einfällt, wird in das allgemeine Brouisson mit hinein geschrieben. Die übrige Zeit wird teils dem Roman, teils vermischter Lekture gewidmet, und der Chymie und Enzyklopädistik überhaupt.

Früh 6—12 folgen sich diese Stunden. Nachmittag ist, wenn früh keine Stunde verloren gegangen ist, Roman und Lektüre. Briese unterbrechen alle Stunden. Die übrige Stunde früh kann der Motion und den Pausen gewidmet sein. Bon 9—10 z. B. wird spazieren geritten oder von 11—12. Wird früh von 6—7 etwa gelesen, so wird nachsmittags eingeholt.

1037. Leben überhaupt ist das eigentliche absolute menstruum universale und Universalbindungsmittel. (Es gibt unendlich viel Arten des Lebens. Alles Organ ist Exfrement oder Produkt des Lebens.)

1038. Die Kategorien sind das Alphabet cogitationum humanarum, worin jeder Buchstabe eine Handlung begreift, eine philosophische Operation, einen höhern (mathematischen) Kaltül. Die Philosophie der Kategorien ist von der höchsten Wichtigkeit.

1039. Produkte sind unvollkommne Potenzen usw. (Der Geist ist das potenzierende Prinzip; daher ist die Schriftwelt die potenzierte Natur oder technische Welt.)

1040. Die Schriftkunst (Tonkunst) schriftkunstlich behandelt, liefert die Wissenschaft von der Schriftkunst (scientiam artis litterariae). Die Kritik der Schriftkunft bereitet diese Biffenschaft vor.

Unser Alphabet ift eine Tonschriftkunft und noch obendrein von einem individuellen Instrumente, dem menschlichen Sprachwerkzeugspftem.

Allgemeines, reines Schriftspftem und besondre abgeleitete Schriftspfteme. (vid. das Zahlenspftem) Roten.

- 1041. Unendliche Gedanken, ideale Gedanken; Ideale mit zwei und drei Dimensionen. Wie kann man sich der unendlichen Gedanken zur Lösung endlicher Gedankenprobleme bedienen?
- 1012. Die Rleidung muß selbständig, frei sich schönbildend, kongruppiernd sein.
- 1043. Jean Paul ließ sich vielleicht ein humoristischer Epiker nennen. Er ist nur ein (instinktartiger), natürlicher, enzyklopädischer Humorist. (Die Enzyklopädistik hat viel Verwandtschaft mit der Philologie.)
- 10144. Der gebildete und der ungebildete, rohe Charakter kann erzentrisch und gemein sein. Gebildet und gegliedert ist Eins. Auch der gewöhnlichste Charakter kann unendlich gebildet sein. Seine Unendlichkeit ist gegen die Unendlichkeit des gebildeten, erzentrischen Charakters von der niedrigsten Ordnung. (Die Unendlichkeiten verhalten sich wie die Endslichkeiten, mit denen sie in Wechsel stehn. Die Endlichkeit ist das Integral der einen (kleinen) Unendlichkeit und das Differential der andern (großen) Unendlichkeit dasselbe, was Eins ist.)

Die Differentialen des unendlich Großen verhalten sich wie die Integralen des unendlich Kleinen, weil sie Eins sind.

Sollte der Mensch die Einheit für die Natur, das Weltall sein, i. e. das Differential der unendlich Großen und das

Integral der unendlich kleinen Natur, das allgemein bomogeneisierende Brinzip, das Maß aller Dinge, ihr gegensettiges Realisierungeprinzip, das Organ ibres Kontakts?

1045. Das sittliche Wesen, das Moralprinzip ist wohl die Substanz der Seele? Der universale, enzyklopadifierte Willen ist das Moralprinzip.

Der gewöhnliche oder kleinere Charakter kann unendlich ins Aleine gebildet sein. Der größere Charakter ebenfalls. Die Funktionen des unendlich großen Charakters und des unendlich fleinen Charakters werden den Funktionen des absoluten Mittelcharakters gleich sein. (Atmosphärischer Charakter.)

104. Der Effett spielt dieselbe Rolle in der Poefie, wie die Glückseitzt in der Moral. Effett und Glückseitzt verhalten fich zu Ideal und Sittengesetz wie Seele zu Geift. Seele ist angewandter, unreiner, vermischter, praktischer Geift. Geift ist theoretische Seele. Die Seele soll als Seele Geist werden, oder quod idem ost, der Geift, als Geift, Seele.

1017. Wenn die ewigen Bunde fich darauf eingelaffen hatten, für alle Kantons einerlei Berfassungsform zu bestimmen, sie wären längstens und um so schneller zerfallen, je genauer einförmig, je künstlicher organisiert sie gewesen wäre. Die Regel der Natur ist eine unendliche Mannichsfaltigkeit in den Kormen, Einheit in dem Prinzipium, welches alles umfaßt. (Wüllers Geschichte der Schweiz.)

1018. Staatsfrantheiten, Staatsunschuld, Staatsgeift, Staatsfertigkeit, Staatsleben, Staatsphysiologie, Staatsphandel, Gemeinschaft und wechselseitiger Tauschhandel aller Glieder; Staatslage, Staatsterritorium. An vielen Orten sollte gar kein Staat angelegt werden.

1049. Die heißen und kalten Zonen verstärken fich gegen= seitig.

1050. Da jedes Glied in der Natur eine Funktion derfelben und umgekehrt, so muß auch die Wiffenschaft jedes
einzelnen Gliedes eine Funktion der gesamten Naturwiffenschaft, und umgekehrt, sein.

1051. Denken ist Sprechen. Sprechen und tun oder machen sind Eine, nur modisizierte Operation. Gott sprach, es werde Licht, und es ward.

1052. Alles, was von Gott prädiziert wird, enthält die menschliche Zukunftslehre. Zede Maschine, die jest vom großen perpetuo mobili lebt, soll selbst perpetuum mobile, jeder Mensch, der jest von Gott und durch Gott lebt, soll selbst Gott werden.

1053. Der Mensch soll ein vollkommnes, totales Selbstwerkzeug sein.

1054. (Psphologische Zukunftslehre.) Gedächtnis, Berstand und Einbildungskraft sollen sich künftig nicht mehr einander nötig haben; sie sollen aus Elementen unsers Geistes Bestandteile, Glieder, selbständige Geister gleichsam werden.

Gedächtnis ist direkter Sinn, Berstand indirekter Sinn. Die Einbildungskraft ist das wirkende Prinzip, sie heißt Phantasie, indem sie auf das Gedächtnis wirkt, und Denkkraft, indem sie auf den Verstand wirkt. Die Einbildungskraft soll direkter (äußrer) und indirekter (innrer) Sinn zusgleich werden. Der indirekte Sinn soll direkter Sinn und selbstwirkend zugleich werden. Diese Verwandlungen werden und müssen zugleich, in demselben Momente geschehn. (Direkte, indirekte und substantielle Welt sollen harmonisch werden.) (Harmonie von Poesie, Philosophie und Gelehrsamkeit.)

1055. Das historische Wissen ift polarisch dem verständigen Wissen entgegengesetzt. Dort lernt man, hier verlernt man; hier weiß man unmittelbar, bort hört man auf unmittelbar zu wissen. Weil man mit Lernen anfängt, so entsteht notwendig eine Verstandesschwäche und ein Übergewicht der Phantasie. Diese soll auf der Atademie wieder geheilt und die Denktraft geübt und gestärkt werden. Auf umgekehrtem Wege wurde eine Gedächtnisschwäche und ein Übergewicht der Denktraft über die Phantasie entstehn.

1056. Sollte die Musik der Alten mehr rhythmisch gewesen, die unsre mehr melodisch sein?

1057. Der Verstand soll auf das Gedächtnis, und das Gedächtnis auf den Verstand angewandt werden.

Die sogenannten restektierten oder indirekten Wissenschaften sind nicht kombinatorisch sonsu gonorali, aber sie sollen es werden. Gedächtnis und Verstand sind jest isoliert, sie sollen wechselseitig vereinigt werden. (Das Abstrakte soll versinnslicht und das Sinnliche abstrakt werden. Entgegengesetze Operationen, die eine mit der andern besteht und vollendet wird. Neue Ansicht von Ideal und Real.)

1058. Ein gewöhnliches Wörterbuch ist ein oryktognostisches Wörterspstem. Es läßt sich noch ein grammatitalisches und ein philosophisches Wörterspstem [denken] — dieses könnte wieder dreisach sein: progressiv historisch philosophisch, regressiv historisch philosophisch, regressiv historisch philosophisch, absolut historisch philosophisch. Einem Worte entspricht ein Saß. (Ein Saß ist die Potenz des Worts. Jedes Wort kann zum Saß, zur Definition erhoben werden.)

Es gibt also auch verschiedne Sapspfteme. Sätze werden zu Wissenschaften erhoben; Wissenschaft ist die Dignität des Satzes; und so läßt sich diese Erhöhung bis zur absoluten Universalwissenschaft fortsetzen. Bis dahin kann es noch verschiedne Spsteme geben, die jedes seinen besondern Zweck und seine eignen Gesetze hat. Das orpktognostische Berzeichnis ist also die primitive gelehrte Masse, die der Gelehrte überhaupt bearbeitet.

Jedem System dieser Art entspricht eine Grammatik, eine spstematische Sammlung seiner Gebrauchsregeln.

1059. (Über Bignetten.) Alle Asche ift Blütenstaub, — ber Kelch ist der himmel.

1060. Jede Wissenschaft ist vielleicht nur eine Bariation der Philosophie. Die Philosophie ist gleichsam die Substanz der Wissenschaft, die überall gesucht wird, überall vorhanden ist und nie dem Sucher erscheint. Dennoch soll sie auch in kontreter Gestalt erscheinen, wie der Stein der Weisen, und dies ist das höchste Problem.

1061. Alles Neue wirft als Außres, Fremdes poetisch. Alles Alte wirft als Innres, Eignes ebenfalls romantisch. Beides im Kontrast gegen das Gewöhnliche oder gegeneinander. Neuheit des Alten, Altheit des Neuen. Das gemeine Leben ist prosaisch: Rede, nicht Gesang. Die Menge des Gewöhnlichen verstärft nur die Gewöhnlichkeit; daher der fatale Eindruck der Welt aus dem gemeinen (indisserenten) nüplichen, prosaischen Gesichtspunkt.

1062. Lebendigkeit der Mathematik. Magie der Zahlen. Mystische Lehre des Pythagoras. Personisikation der 3, der 4 usw.

1063. Das Bewußtsein ist nichts als Sensation des algebraischen Bergleichungs. Sinns, Berhältnis. Sinns. Will-kürliche Affektionen dieses Sinns. Ursprüngliche Berhältnisse — algebraische Berhältnisse. Theorie der lebendigen Berhältnisse. Naturverhältnisse — Künstliche Berhältnisse — Synthetische Berhältnisse. Mystische Proportionallehre. Das Bewußtsein ist die Substanz der Sinne, mithin sind auch

seine Sensationen Substanzen usw. Wo Ein Sinn ist, da ist auch kein Bewußtsein.

1064. Ein gedämpfter, sehr naher Ton dünkt uns weit zu sein. Lateralbewegungen der Luft beim Schall. Figurierte Schallbewegungen wie Buchstaben. (Sollten die Buchstaben ursprünglich akustische Figuren gewesen sein? Buchstaben a priori?) Lateral und figurierte Bewegungen des Lichts und der Wärme. Farbenbilder sind Lichtsguren. Der Lichtskrahl ist der streichende Fiedelbogen. Bas vertritt wohl hier die Stelle des Sandes? Man zwingt eigentlich den Schall sich selbst abzudrucken, zu chiffrieren, auf eine Rupfertasel zu bringen. Weitere Anwendung dieser Idee. (Bestreuung einer Tasel mit Phosphorpulver, das die Farben des verschiednen Lichts annähme oder das bei einer gelinden Erwärmung verschieden gestalteter und mannichsach berührter Körper in sonderbaren Figuren brennte und leuchtete. Besteitung eines solchen Bulvers.)

Reslegion und Refraktion und Inslegion des Schalls....
über das Sprechen der Staare. (Natürliche, mimische, bildliche Sprache — künstliche, zufällige, willtürliche Sprache.)
(Der Begriff der Kausalität ist z. B. ein willkürliches Zeichen (transzendentales Zeichen) eines gewissen Berhältnisses.)...
Zedes Wort sollte eine akustische Formel seiner Konstruktion, seiner Aussprache sein. Die Aussprache selbst ist ein höheres, mimisches Zeichen einer höhern Aussprache: Sinnkonstruktion des Worts. Alles dies hängt an den Gesetzen der Affoziation. Die sogenannten willkürlichen Zeichen dürsten am Ende nicht so willkürlich sein, als sie scheinen, sondern dennoch in einem gewissen Realnezus mit dem Bezeichneten stehn.

1065. Jede wissenschaftliche Entdeckung ist eine allgemein wissenschaftliche Entdeckung. Erklärt ist eine Sache nur

durch ihre vollständige, enzyklopädistische, wissenschaftliche Betrachtung.

1066. Höhere Tone sind sthenischer, tiefere Tone asthenischer Natur. Redeton. Sohere Tone drücken erhöhtes Leben, tiefere Tone vermindertes Leben, Mangel aus. Harte und weiche Tone. Wollüstige Tone.

1067. Die Tiere haben kein allgemeines Hauptorgan der Bitalität. Die Nerven überhaupt scheinen aber durchgehends der Sig der plastischen Kraft zu sein. (Ein Tier wird durch den Magen, ein andres durch den Kopf und so fort charatteristert. Anwendung davon auf entomologische und zoologische Klassistationen.)

1068. Kampf mit der Krankheit. Bersetzung der Krankheit in bequemere oder willkürliche Organe.

Gewöhnung an Ein Arzneimittel ist Fortifikationsmittel des Systems.

1069. Plastik (Malerei) also nichts anders als Figuristik der Musik. — Merkwürdiger Ausdruck: im bochsten Schwunge.

Man sollte alles nötigen, sich akustisch abzudrücken, zu silhouettieren, zu chiffrieren. Fixierte Bewegungen sind Linien. Der Birkel entsteht durch Zentralschwingung einer Fläche.

Die Poesie ist die Prosa unter den Kunsten. Worte find akustische Konfigurationen der Gedanken.

1070. Geometrie und Mechanik verhalten sich wie Plastik und Musik. (Chymische Bewegungen, chymische Hemmungen.)

1071. Wenn der Roman retardierender Natur ist, so ist er wahrhaft poetisch prosaisch, ein Konsonant.

1072. Ift nicht die Reflexion auf fich felbst oder die Abstraktion von der Außenwelt konsonierender Natur? Gesang nach außen: Außenwelt; Gesang nach innen: Innenwelt. Rede — Prosa — Kritik. Universale Kritik — höhere Prosa — universale Poesie. Kritik, Prosa und Poesie sind eklektischer Natur. Allumfassender, universaler Eklektizism. Akademie. Bereinigung des Synkretism und Eklektizism. Universale Philisterei.

1073. Über Wilhelm Meister. Lothario ift nichts als die mannliche Therese mit einem Übergang zu Meister. Natalie, die Berknupfung und Beredlung von der Tante und Therese. Jarno macht den Übergang von Theresen zum Abbé. Der Obeim ift, wie die Tante, einseitig. Meifter ift eine Berknüpfung von Obeim und Lothario. Die individuelle Religion ber Tante ift in Natalien jur vollftandigen, prattischen Weltreligion geworben. Cipriant ift eine matte Repetition des Oheims; Aurelie hat Familienahnlichkeit mit ber Der Barfner und Mignon gehören gusammen. Berner nahert fich der Therese, wie der Argt dem Abbe, man konnte ihn den phyfischen Abbe nennen. Felig ift gang Marianes Cohn, Laertes und Madam Melina ftehn auf Einer Stufe. Gerlo ift Jarno, ein Schauspieler. Friedrich ift der wurdige Inhaber Philinens. Der Abbe erscheint nicht ohne Ginn doppelt. Mariane und die Grafin fieht man gern mit Einem Blid an. Melina ift ber gemeine Jarno. Der Graf ift der schwache Dheim, der fich bei einer unbedeutenden Gelegenheit von der Tante befehren läßt. Auch er macht mit seiner Frau ein paffendes Paar. Auch Jarno erscheint doppelt wie der Abbe. Auch die Berfonen des hintergrunds zeigen Spuren einer abnlichen Befepung des alten Theaters; man erinnre fich an Wilhelms Dheim.

Die Tante und Therese, Jarno und der Oheim sind zwei Sauptkontraste. Philine gehört zur Jarnoschen Familie;

Narziß ebenfalls. So wie der Oheim zur Tante gehört, so Jarno zur Therese.

Ein dritter Hauptkontrast ist Mignon und Philine; dieser durchkreuzt beide Kamilien.

Tragische und komische Hauptmassen des Romans. (Antik, modern; gemein, edel.)

1074. Fluffe und Meere werden durch die Tiefen und vice versa. Die Fluffe find überhaupt merkwürdig genug. Söchster und tiefster Ort in Deutschland. Ansicht der Gebürge und ihre Übergänge in Ebenen — dauerhafte Gebürge, dauerhafte Ebenen. Mittelgebürge, metallhaltige. Humoralund Gefäß-Geologie: ihre Bereinigung.

1075. Medizinische Polizei. Die Kochkunst gehört zum Ressort der Polizei. Über die Diat der verschiednen Stände. Die Volkslustbarkeiten hat die poetisch medizinische Polizei unter sich.

Rochtunft. Rritit ber Gewurze, ber Nahrungsmittel ufw.

1076. Staatsökonomie. Bur Holzersparung gemeinsschaftliche Rüchen, gemeinschaftliche Wohngebäude. Polizels aufsicht der Möblierung und des Hausgeräts. Die ganze Ökonomie im Staate konnte im Großen betrieben werden; der Bauernstand siele weg und es bliebe nur ein Geschäftsskand. Tagation der Arbeiten.

Natur. (Das heiße Gefühl eines sehr erkalteten Metalls zeigt die indirekte Entzündung genugsam an.) Direkte Asthenie endigt mit Entzündung sowie Sthenie mit Gärung. Je heftiger die direkt asthenische Ursache, desto schneller ist die Entzündung da, und umgekehrt, je heftiger die sthenische Ursache, je schneller ist die Gärung da. Die Genesis bestimmt den Modus der Degenesis.

Die Naturgeschichte der Krankheiten ist ganz von der Erregungstheorie verschieden. Ihre Klassisistationen sind ganz
verschieden. Die Naturgeschichte der Krankheiten zerfällt in
mehrere Klassen: 1. Die Lehre von den äußern Bestandteilen
und äußern Kennzeichen. 2. Die Lehre von den innern Bestandteilen und den innern Kennzeichen. 3. Die Lehre von
den Verhältnissen (die Werner auch die physikalischen Kennzeichen nennt. In diese Lehre gehören ebenfalls die Topographie, die Chronologie, die Meteorologie und Historie der
Krankheiten.)

1078. So wie sich die Natur an gewisse Mittel gewöhnt, so gewöhnt sie sich auch an Heilmethoden, und man hat nötig, oft bei chronischen Krankheiten, die diesen Namen nicht ohne Bedeutung führen, plötlich oder allmählich nach Besinden der Umstände mit der Heilmethode zu changieren. Daher hat oft ein zweiter Doktor soviel Glück.

1079. Der Samen ist ein Nahrungs- und Reizungsmittel des Weibes zum Ersat für die Menstrua. Im eigentlichsten Sinn lebt also der Mann für die Frau mit. — Sollte die Frau sensibler, der Mann reizbarer sein?

1080. Das echte Prinzip der wahren Philosophie muß das gesundheitmachende, frei, heiter und jung — mächtig, klug und gut machende Prinzip sein.

1081. Jeder allgemeine, unbestimmte Sat hat etwas Musikalisches. Er erregt philosophische Phantasien, ohne irgend einen bestimmten philosophischen Gedankengang, irgend eine individuelle philosophische Idee auszudrücken.

1082. Schiller musiziert sehr viel philosophisch; Herder und Schlegel auch. Goethe im Meister auch mitunter. Jean Paul poetisiert musikalische Phantasien. Tieck Lieder sind auch durchaus musikalisch.

1083. Die Politik, die Gesellschaftslehre, die Chetheorie gehören in die höhere Wissenschaftslehre, wo von zusammengesetzten Menschen gehandelt wird.

1084. Es gibt eine philosophische, eine kritische, eine mathematische, eine poetische, eine chemische, eine historische Wissenschaftslehre.

1085. Sochst interessante Vergleichung zwischen Jean Paul und Goethe, mit in den Briefen an die Schlegels. Die Antiken auch hier.

1086. Die Poesie ist die Jugend unter den Wissen-schaften. Als Kind mag sie ausgesehn haben, wie der Engel unter der Madonna, der den Finger so bedeutend auf den Mund drückt, als traut er diesem Leichtsinn nicht.

1087. Materie ist das Schema der Kraft, gleichsam der Typus der Bewegung. Daher man auch sich fast der Ausdrucke: Wärmestoff, Lichtmaterie usw. nicht entbrechen kann.

1088. Die Lebensfunktion beschreibt in ihren verschiednen Perioden eine regelmäßige Rurve, beinah eine Figur, wie die Schwingungskonture einer Saite. Sie ist in sthenischer Tendenz bis zu den Mitteljahren, da sie hingegen von diesen gegen das Alter zu in asthenischer Tendenz ist. Die lokale, temporelle und individuelle Summe äußrer Reize und die Ökonomie damit — ihre Verteilung bestimmt die Länge des Lebens. Konzentriertes und verdünntes Leben. Das verdünnteste Leben ist das längste Leben. Die langen Lebens-jahre der Patriarchen sind daraus a priori zu erweisen.

Der Reiz vermindert die Reizbarkeit indirekt i. 6. durch Sensibilität. Verhältnisse der Sensibilität und Reizbarkeit. Die Sensibilität ist das verteilende Vermögen. Durch gesschickte Verteilung erhält das Organ die höchste Krafifähigskeit. Wird das verteilende Vermögen übereilt, so geht eine

große Menge Kraft verloren — die Reizbarkeit selbst wird nicht vermindert, aber die Kraft wird zur Schwere, hebt sich selbst auf. Die Reizbarkeit wird unbehülflich.

Das Maß wirkt nur bis auf eine gewisse Distanz nach; freilich, im Berhältnis dieser Distanz immer schwächer. Jenseits ihrer Sphäre oder da, wo ihre Wirkungen zu schwach werden, hört der richtige Wechsel auf und die Sensibilität wächst mit — dann erst entsteht Sthente, die sich, ohne Einshalt, mit dem Tode endigt. Die Wirksamkeit dieses Maßes heißen die Ürzte Peilkraft der Natur. Außerhalb ihrer engern und weitern Sphäre geht die Sphäre der Wirksamskeit der Weltsele und des Weltsgeistes. Jedes zieht gleichsam das Seinige illimitiert an, der Mensch wird aufgelöst und auseinandergezogen, der Mensch geht durch drei Leidenschaften zugrunde.

Empfänglichkeit für große, für kleine Reize, Empfänglichsteit für beide zugleich: Synthesis von Beweglichkeit und Kapazität. Je größer die Erregbarkeit, wenn wir mit diesem Namen die Synthesis belegen wollen, dieses Vermögen des Maßes, ist, desto vollkommner die Konstitution.

Bersetzt, besteht die Erregbarkeit aus Sensibilität und Reizbarkeit oder Beweglichkeit und Rapazität. Es ist natürlich, daß bei einer Berminderung der Totalgröße der Reize der Rest in kleinere Portionen verteilt wird, gleichsam fraktioniert wird, und so umgekehrt, daß bei Bermehrung der Totalgröße der Reize die Portionen vergrößert und mithin multipliziert werden; das ist soviel, im erstern Fall wird der Rest verdünnt, im andern die Summe verdichtet. Die Berdünnung und Berdichtung der Säste ist eigentlich ohne Grenzen; begrenzt ist sie nur durch das Maß der Konstitution. Was teils die Lebenslänge, teils die Lebensmasse, den

Körper, begreift. Beide Bestandteile des Mases werden einesteils gegenseitig durch einander bestimmt, andernteils durch fremde Ursachen. Die organische Masse wird durch die organische Beschaffenheit der Mutter und die organische Beschaffenheit des Vaters und die Verhältnisse dieser beiden Organisationen zu einander bestimmt. Ist dieses Verhältnissein vollsommen gesundes, so werden auch die Kinder mit vollsommen gesunden Anlagen geboren werden. Zufälle in der Schwangerschaft und nachherigen Behandlung abgerechnet.

In der Gesundheit find Afthenie und Sthenie vereinigt; und darin liegt auch der Charafter der Erregbarkeit.

Die Bestandteile der Gesundheit find Asthenie und Sthenie.

Die Gesundheit ist in unendlich viel Grade eingeteilt; Grade oder Sphären. Die dunne und elastische Sphäre steht der dichten und elastischen Sphäre gegenüber; beide sind in der rein elastischen Sphäre vereinigt. Dunn elastisch ist der gesunde Sangutniker; dicht elastisch der gesunde Melancholiker. Der echte Choleriker ist der vermischt elastische. Diese Namen sind freilich schlecht.

Der Melancholiker hat antiken, der Sanguiniker modernen Geist. Jener sieht und lebt in der Vergangenheit, dieser in der Zukunft.

So wie die Lebensfunktion Grade hat, so hat auch die Erregbarkeit, der Charakter der Lebensfunktion, Grade. Sie ist leichter oder schwerer zersetzbar, in bloße Sensibilität oder bloße Reizbarkeit übergehend. Erregbarkeit besteht aus elastischer Sensibilität und elastischer Reizbarkeit. Je geringer die Elastizität, desto mehr Sensibilität, desto weniger und schlechter mit der Reizbarkeit vereinigt, und so umgekehrt mit der Reizbarkeit. Der Sanguiniker nähert sich dem direkt

afthenischen, der Melancholiker dem indirekt afthenischen Phlegmatiker. (Der mässrige und bleierne Phlegmatiker.)

Die Lehre von den Graden des Lebens i. o. feinen mannich = fachen Funktionen, ihren Bewegungen und Übergangen, ben Ursachen ihrer Übergange, Diese begreift die allgemeine Batho. genie und Therapie mit unter fich. Indem wir einsehn, wie die Ratur verfährt, indem wir die Gesetze dieser Phanomene erfahren, lernen wir wie die Ratur verfahren und uns diefer Befete zu unfern Privatzweden bedienen, fo wie ein Mensch, ber in einen Staat tritt, ben Organismus eines Staatsburgere tennen lernt, um Staatsburger zu fein, und feine Befege ftudiert, um fich diefer Befege gu feinen Privatzwecken in der Form des Staatsburgers zu bedienen. Daher bedarf ein Fremder, ber etwas in einem Staate ausrichten will, eines Burgen, eines Mandatarit unter ben Staatsgliedern, um mittelft beefelben feinen 3med erreichen gu tonnen. Nur ber Staatsburger erlangt etwas im Staate; die Richtburger find für den Staat nicht vorhanden. Er nimmt nur Rotiz von dem, was Sein ift.

1089. Dreierlei Arten der Gemeinschaft: 1. Wechselseinschluß (Rausalität), 2. Wechselausschluß (Substantialität), 3. Wechselein= und sausschluß zugleich.

1090. Die Verwandlung eines Sates oder mehrerer in ein Problem ist eine Erhebung. Ein Problem ist weit mehr als ein Sat. Höchstes, allumfassendes Problem.

1091. Gedanken im strengern Sinn oder Modisikationen der Vernunft sind den Sensationen entgegengesetzt. Sie liefern Einheit, wo diese das Mannichfache geben, und umgekehrt. Selten sind beide rein und rein getrennt.

1092. Theorie deriPhantasie. Sie ist das Vermögen des Plastisierens.

III

1093. Über Gerstenberg. (Brief an Gerstenberg, und Baader.)

1094. Zweck und Grund sind eins — nur jener herausund dieser hineingesehen. Anfang und Ende sind eins. Ich kann den Grund im vorherigen oder nachherigen suchen. Dreifache Arten der Rausalität, der Substantialität und der Berknüpfung von beiden nach der Kategorie der Gemeinschaft.

1095. Über die Methode, den Irrtum wie Bahrheit zu behandeln, einen willfürlichen Gat wie einen notwendigen, den wirklichen wie den idealischen usw., um mittelft des gefundenen Refultate den Irrtum geringer zu machen und bann abermals fo zu behandeln, bis man die Bahrheit volltommen oder approximative gefunden. Sollte es fich bestätigen, daß der Sat des Widerspruchs der Grundsat des Dentvermogens, der oberfte der Logik sei, so ware dies nur eine Inditation, daß wir mit ber Logif allein nicht viel ausrichten fonnten, daß das Dentvermögen allein feinen (großen) Rugen gemahre, sondern, daß wir noch ein andres Bermögen und feine Theorie aufsuchen mußten, die, ale dem Dentvermogen und der Logit entgegengesett und allein ebenso nuplos als diese, in Berbindung mit diesen gesett werden mußten, um darque ein zusammengesettes Bermogen und zusammengesette, fich gegenseitig tomplettierende Theorien und Sandlungen und Resultate zu erlangen uff.

Am Ende scheint alles Nachdenken auf echtes Experimentieren zu führen und die sogenannte Vernunftlehre die Notwendigkeit, Methode usw. des Experimentierens und Lebens als eines beständigen Experimentierens zu enthalten und beweisen.

Die vollendete Spekulation führt zur Natur gurud.

Das ganze Geheimnis des Philosophierens liegt in der generalisierten Baconischen Sentenz: philosophia abducit et reducit, die Abduktion ist der Reduktion wegen. Die Natur ist aber weit mehr, wenn sie durch das philosophische Organ gegangen ist.

1096. Es gibt mehrere Arten von Unbekannten. Subjekt und Objekt ist soviel, wie Sinn überhaupt und
Gegenstand oder Reiz. Eine stätige Veränderung ist eine Zeitveränderung. Entstehn der Zeiten aus relativer, und
daher sich allmählich vermindernder Elastizität unsrer Gedankenaktion. Räume und Zeiten sind Symptome von
Schwäche.

Das Außre ist gleichsam nur ein verteiltes, übersetztes Innre, ein höheres Innre. (Wesen und Erscheinung?)

1097. Jeder Mensch ist eine Rechnung, wie jede Rechnung ein Mensch.

1098. Nur durch einen Sprung kommt man vom Allsgemeinen, Willkürlichen, von n auf das Besondre, Indivisduelle, Bestimmte. Die Behandlung der Wirklichkeit nach der Formel des Notwendigen liefert das Ideal. (Alle echte Beziehungen sind mittelbar und unmittelbar zugleich.)

1099. Wenn wir eine Beränderung in unserm Körper vornehmen wollen, so bemerken wir, daß alle unsre Sinnensträfte sich innerlich i. s. mittelst der Borstellungen auf den Ort der Beränderung zentrteren. (Wir sehn z. B. innerlich gleichsam dahin, wo wir eine Bewegung vornehmen oder überhaupt tätig sein wollen.)

1100. Das echte Denken erscheint wie ein Machen und ist auch folches. Das echte Denken erscheint als etwas anders als es ist. Jenes ist ein Denken und Nichtdenken zugleich (mittelbar und unmittelbar).

- 1101. Der philosophische Körper ist die Seele. Philosophische Physiologie und Asthetit ist die Psychologie. Die philosophische Seele ist der Geist.
- 1102. Freiheit ist das Vermögen einen Bewegungsgrund zu machen. In jeder echten Wahl rührt der Grund der Wahl vom Wählenden her, nicht vom Gewählten.
- 1103. Philologie und Philosophie sind Eins. (Jeder Anfang ist ein Aktus.) Freiheit eine Wahl. Konstruktion eines absoluten Anfang.

Fichtens Ich ist ein Robinson, eine wissenschaftliche Fiktion zur Erleichterung der Darstellung und Entwicklung der Wissenschaftslehre. So der Ansang der Geschichte usw. — Schilderung des philosophischen Naturstandes — eines isoelierten Prinzips oder Begriffs. Jeder Begriff ist ein Ich. Ich ist ein allgemeines Gedankenmolekül.

Behandlung jedes Begriffs nach der Fichteschen Ichformel.

- 1104. Die Realität ist der Schein, die Regation oder Jdealität der Nichtschein, der Limitation (die Synthesis des Scheins oder Nichtscheins) als Korrelativ beigesellt.
- 1105. Wer addieren könnte und wollte nichts tun, als aufs Geratewohl herumaddieren, der gliche jenem, der denken könnte und aufs Geratewohl herumdächte (wie ich z. B.). Beide täten wohl, wenn sie sich Regeln ihres Verfahrens erfänden, sich Fertigkeit, nach diesen Regeln zu verfahren, erwürben und nun schöne oder nütliche Denk und Additions exempel vollständig ausführten. Zede Wissenschaft ist ein vollständiges Denkezempel.
- 1106. Kommt das Potenzieren nicht vom Multiplizieren? Idealiter, nicht historisch. — Grundsatz der Nechenkunst a  $\pm$  a. Hierin sind alle Rechnungsarten enthalten und alle

Kategorien. Sollte die Philosophie überhaupt aus der Resslexion über die Mathematik entstehn?

Philosophie ist die Universals oder höhere Mathematik, das belebende Prinzip der Mathematik, die poetische Mathes matik. Oder der Stoff, wenn die Mathematik die Form ist.

Gewöhnlicher Philosophism - Chymism.

Wunder gehören in die Rategorie der Substanz.

tlärungsart. Das Individuelle, propter Genesin, und Falsche des Brownischen Spstems ist seine Neigung zur Mechanik. Aus Opposition gegen das herrschende Spstem (so mit Fichte), das Chymische, siel Brown bei richtigem Gefühl des Unvollkommnen des alten und sichrer Ahndung der Ergänzung in das entgegengesetzte Extrem, in das mechanische System. Man muß diese polemische Beziehung, den oppositionellen Teil seines Spstems, vom allgemeinen, sein allgemeines, eigentliches, instinktartiges Wollen von seiner Privat- und temporellen Absicht trennen, und so mit dem alten System auch, so erhält man das substantielle System und die beiden accidentellen Systeme, die einander kritisteren und aus deren simultanem Gebrauch man die wahrhaften Mittelresultate erhält (wie in dem Differentialkalkus).

1108. Runft, alles in Sofien zu verwandeln, oder umgetehrt.

1109. Ideen produzieren und Ideen assimilieren, beides schwächt im Übermaße.

Philosophieren ist die wahrhaft gelehrte Beschäftigung. Es entspricht dem Experimentieren. (Ich muß einmal ein vollsftändiges Experiment machen.)

Aus Trägheit verlangt der Mensch bloßen Mechanism oder bloße Magie. Er will nicht tätig sein, seine produktive Einbildungskraft brauchen.

- 1110. Browns Theorie handelt (wie die Fichtische) vom physiologischen Ideal. Alle Krantheiten sollen allgemein sein, sollen in allgemeine verwandelt werden. So mit den Arzneismitteln und allem. Er stellt auch nur das Ideal der Seilsmethode auf. Bearbeitung in dieser Hinsicht.
- 1111. Über den medizinischen Menschencharakter. Manche Menschen sind durchaus medizinisch, und diese haben Anlage, Weise im eigentlichsten Sinne zu werden.
- 1112. Die Arten der Seelen. Willfür, Wunder und Bufall hängen indirekte mit der Welt usw. zusammen. (Materie ein Ideal.) Studium eines, Studium aller Dinge läuft am Ende auf Eins hinaus, gehört eigentlich zusammen. (Über das Fichtische Problem, wie die Dinge mit den Vorstellungen zusammenhängen.) Verbindung der Wunder- und Naturwelt. Die Wunder sollen nach Regeln, die natürlichen Wirkungen ohne Regeln erfolgen, Wunder und Nicht-Wunder sollen Eins werden. (Regel und Unregel.) Unregel ist Fantasieregel, Willfürregel, Zusalls-, Wunder-regel.
  - 1113. Der Big ift schöpferisch, er macht Ahnlichkeiten.
  - 1114, (Über den Ausdrud: fich etwas beschlafen. Ift der Schlaf eine Selbstbegattung?)
- 1115. Materielle Bewegung und tätige Materie ist gleich, sam das Mittelglied zwischen Chymie und Mechanik wie
  sie selbst Einbildungstraft ist, so läßt sie sich auch nur durch Einbildungstraft fassen. (Naturverstand, Naturwiß, Naturvernunft, Natursinn usw.)
- 1116. Atmosphärologie: Ansicht der Atmosphäre als ein Ganzes. Berhältnis der Atmosphäre zum Körper, der Atmosphäre zu einander, der Atmosphäre zur Beste. Äther Zwischenglied der Atmosphäre. Sendet die Sonne wirklich

Licht aus, oder ist die Erleuchtung der Sonne und der Pkaneten Eine gemeinschaftliche Wirkung des Athers — der Beste? Die produktive Einbildungskraft des Universums.

1117. Aus der produktiven Einbildungskraft muffen alle innern Bermögen und Kräfte und alle außern Bermögen und Kräfte deduziert werden.

1118. Konstruction von Merkmalen. Wie mach' ich Merkmale? wie entstehn Kennzeichen? (Monstruum universale, allgemeines Teilungs- und Zersetzungsmittel.)

1119. Allem Ideal liegt eine Abweichung von der gemeinen Regel oder eine höhere (krumme) Regel zum Grunde. (Das Moralgesetz ist eine krumme Regel.)

Unterschied zwischen Wahrheit und Schönheit, wie zwischen Recht und Moralität. Die Künstler verwechseln oft Wahrscheit mit Schönheit. Wahrheit und Recht sind Studien, bloß zum Privatregulativ der Moralität und Schönheit und ihrer Darstellung; der Kanon, der verändert wird usw.

1120. Die prästabilierte Harmonie wird der Erfolg ober die Konstitution der vollkommen moralischen Welt sein. Schönheit beruht auch auf prästabilierter Harmonie. Im Bewußtsein Gottes findet eigentlich prästabilierte Harmonie statt. Durch das Fichtische System wird sie bewiesen und nezessitiert.

1121. Die Ideale find auch Produtte eines Übergangs-

1122. So richtig man von geistigen Meteoren und unsgewöhnlichen, gewalttätigen Bewegungen auf körperliche Unslässe schließt und den frankhaften Zustand durch förperliche Mittel mit gutem Erfolg zu heben sucht, so kann man auch oft körperlichen Übeln am besten von seiten der Seele beiskommen und durch Seelenverrichtungen und Wirkungen diese

Bufälle lindern oder gänzlich heben; denselben Einfluß, den der Körper auf die Seele hat, hat sie gegenseitig auf ihn; die meisten Krankheiten sind kompliziert, und sowohl in der Seele als im Körper, wie in den festen Teilen und Sästen zugleich der Sitz des Übels zu suchen. (Übergangstheorie der sesten Teile und der Säste, des Körpers und der Seele. Der Geist ist null. Die Beste.)

1123. Das Subjekt gehört zu der Anschauung, das Prädikät ist Begriff. Der Weg von der Anschauung zum Begriff ist synthetisch, der umgekehrte analytisch in mathematischer Bedeutung. Die Anschauung ist aber individuell, der Begriff allgemein, und aus diesem Gesichtspunkt dreht sich auch die vorige Behauptung um. Nun ist der Weg von der Anschauung aus analytisch, und der Weg vom Begriff aus synthetisch.

1124. Alle reine Biffenschaften find Studien.

1125. Der Logiker geht vom Prädikat, der Mathematiker vom Subjekt, der Philosoph von der Ropula aus. Der Poet von Prädikat und Subjekt, der philosophische Poet von allen dreien zugleich.

1126. Der poetische Philosoph ist en état de Créateur absolu. Ein Kreis, ein Triangel werden schon auf diese Art kreiert. Es kommt ihnen nichts zu, als was der Bersfertiger ihnen zukommen läßt usw.

Man muß überhaupt immer bedenken, daß das Höchste, zwar nicht in der wirklichen aber in der idealischen Geschichte, vor dem Niedrigeren usw. kommt; also auch, wenn der Mathematiker wirklich etwas richtiges tut, so tut ers als poetischer Philosoph.

1127. Die Beränderungen, sowohl zeitliche als räumliche, ber Dinge und selbst unsers eignen Phanomenons gleichen

1

den Fortbewegungen der Bäume an der Straße, die man schnell durchfährt.

Ich und die andern Menschen usw. find im veränderlichen Bustande — en stat de Variation, und daher die zeitlichen und räumlichen Beränderungen der Phänomene.

- 1128. Der (philosophische) Gedankenweg (die synthetische Methode) der Alten der mechanische (mathematische) Weg (die analytische Methode) der Neuern.
- 1129. Fertigkeit und Sicherheit und Präziston im philofophischen Kalkul — diese muß ich zu erlangen suchen.
- 1130. Arten der Tätigkeit des Ich. (Entstehung des Begriffs Ruhe usw.)

Durch Experimentieren lernen wir beobachten. Im Experimentieren beobachten wir uns selbst usw. und lernen dadurch von den sogenannten Phänomenen auf die Einheit sichre Schlusse ziehn oder richtig beobachten. In einer richtigen Beobachtung liegt auch schon die Erklärung.

1131. Appetitus sonsitivus und rationalis. Der Appotitus rationalis ist ein synthetisches Wollen. Limitation im synthetischen Wollen, Begrenzung, Umgrenzung. (Ich will alles zugleich.) Die elektive Freiheit ist poetisch, daher die Moral von Grund aus Poesie ist. Ideal der Alleswollung. Masgischer Willen. Sollte jede freie Wahl absolut poetisch — moralisch sein?

Entgegengesetzte Sat des Widerspruchs und des zureichenden Grundes für den Willen. Wollen und Nicht=
wollen zugleich — Denken und Nichtdenken zugleich. Böse
und Gut sind absolute poetische Begriffe. Böse ist eine notwendige Illusion, um das Gute zu verstärken und zu ent=
wickeln; wie der Irrtum zum behuf der Wahrheit. So auch
Schmerz, Häßlichkeit, Disharmonie. Diese Illusionen sind

nur aus der Magie der Einbildungsfraft zu erklaren. Ein Traum erzieht uns, wie in jenem merkwürdigen Märchen. Seientisische Behandlung der Märchen; sie sind im höchsten Grad lehrreich und ideenvoll.

1132. Qualitativ und Quantitativ find synthetische Begriffe, Rationalitäten.

1133. Eigentlich abstratte oder allgemeine Begriffe find Differenzen im Sinn der Differentialrechnung, bloße Ropulas.

Die schaffende Einbildungsfraft wird geteilt in Bernunft, Urteilstraft und Sinnenfraft. Zede Borftellung
(Außerung der produktiven Einbildungskraft) ist aus allen Dingen zusammengesetzt, freilich in verschiednen Berhältnissen, Arten und Größen.

1134. Entgegensetzungen der bekannten Naturgesetze: 1. lex continui, 2. lex parsimoniae, und dem letztern geshört auch, daß sie jedes Individuum nur Einmal hervorsbringt, 3. Gesetz der Beharrlichkeit. Was sie einmal gemacht hat, behält sie. Naturgedächtnis.

1135. Die wirkliche Natur ist nicht die ganze Natur. Bas einmal dagewesen ist, lebt fort, nur nicht in der wirklichen Natur. Alle diese Gesetze beziehn sich schon von fern auf die Moralität der Natur.

1136. Wichtige Frage, ob die Menschheit im Zustande der direften oder indireften Schwäche sei? Db Schwärmerei, Begeisterung direfte oder indirefte Sthenie sei?

Wie die Sphäre der Krankheit eingeteilt ift, so ist auch die Sphäre der Gesundheit, der Konstitution eingeteilt. — Die Brownsche Erregungstheorie im reinen Zustande bezieht sich weder auf Gesundheit noch Krankheit direkte. Sie bezieht sich auf Lebenssunktion überhaupt und deren Eineteilung usw.

1137. Kritischer Idealism ist schon poetischer und moxalischer Kritizism, Entscheidung für Einen Weg, für x oder y.

Über den außerordentlichen Grad von Evidenz, Beruhigung und heiterkeit, den idealische Sätze (schöne Glaubensfätze), z. B. alles was geschieht, geschieht zu unserm Besten — [haben]. (S'il n'y a point do Dieu il faut s'on faire.)

1138. Sonderbare, entgegengesetzte, religiöse Gefühls. theorien der Pietisten und Herrnhuter: ihre Beziehung auf Mechanik, Elektrizität und Chymie (zermalmend, zerschmelzend, Durchbruch).

1139. Rante Abvotaten Beift.

1140. Hemsterhuis' Theorie des moralischen Sinns. Seine Mutmaßungen von der Perfektibilität und dem unendlich möglichen Gebrauch dieses Sinns. Philosophische Ethik — poetische Ethik.

Schönheit und Sittlichkeit find fast wie Licht und Wärme in der Geisterwelt. Man wird durch ihre genauere Kenntnis, ihre Verwandtschaften, ihre Analogie, wie durch jene die Wissenschaftstunde der Sternwelt, so durch diese die Geister-weltekunde begründen und ausführen können.

Totet der Mystigism die Bernunft? Kant meint den Dogmatism. Dogmatism ift Berhältnisaushebende usw. Tätigkeit oder Untätigkeit.

1141. Religion ist Synthesis von Gefühl und Gedanke oder Wissen. Religionslehre ist also eine Synthesis von Poetik und Philosophik. Hier entstehn echte Dogmata, echte Erfahrungssätze, das heißt, aus Vernunftsätzen, Philosophemen und Glaubenssätzen, Poemen wahrhaft zusammensgesetze, nicht gegenseitig beschränkte, sondern vielmehr gegensfeitig bestärkte und erweiterte Sätze.

Was bei den Philosophen die Vernunft ift, das ist bei den Poeten im engern Sinn der Glaube. Freier Gebrauch des Glaubens. Staatsreligion.

Begen Kants Streit der Fakultaten ift fehr viel zu er-

1142. Lamberts Grundlage ift intellektuale Chemie.

Chymische Mechanik. Einfache Bewegungen, Berwandtschaften der Bewegungen, zusammengesetzte Bewegungen, Auflösung, Verflüchtigung, Figierung, Ausziehung, Mischung der Bewegungen. So ebenfalls chymische Figuriftik.

1143. Architeftonif ift fast basselbe wie Rritif.

- 1144. Jede Definition enthält ein (analoges) Berhältnis von (analogen) Abscissen und Ordinaten. Außer der Gleischung, dem Generalverhältnis, ist nun auch noch die Reihe der Beränderung, das Gesetz der Abscissen und Ordinatensveränderung in der Gleichung für diese Figur zu bestimmen. Das Exhaustionsgesetz der möglichen Wechselveränderungen dieser Funktionalgleichung von x und y, das Folgegesetz der individuellen Subsumtionen unter diese Generalgleichungsansdrücke.
- Bählen noch neu war, so mußten oft vorkommende Zahlen beim Zählen wirklicher Dinge, charafteristische, bleibende Zahlen wie z. B. die 10 Finger und andre frappante Zahlen-phänomene die Einbildungstraft der Menschen aufs lebhafteste beschäftigen und sie in der Wissenschaft der Zahlen einen tiesverborgnen Schatz von Beisheit, einen Schlüssel zu allen verschloßnen Türen der Natur ahnden lassen.
- 1146. Indem wir die mannichfaltigen Körper und ihre gegenseitigen Berhältnisse und deren Folgen aufmerksam betrachten, so werden uns manche, teils durch die Körper.

teils durch die Art und Weise verschiedne Räherungen und Entsernungen merkwürdig. Auffallend werden die Folgen mancher Näherungsverhältnisse, wo der luftige Raum zwischen beiden Körpern O wird. Wir nennen diejenigen Körver von einander entsernt, zwischen denen andre Körper besindlich sind oder sein können. Um so entsernter, jemehr Körper zwischen ihnen sich besindet. Verbunden sind sie, wenn der Zwischenkörper eine oder mehr gegenseitige Beziehungen auf beide hat. Getrennt, wenn er keine solchen hat.

1147. (Alle Wirkungen sind nichts als Wirkungen Einer Kraft, der Weltseele, die sich nur unter verschiednen Bestingungen, Verhältnissen und Umständen offenbart, die überall und nirgends ist. — Hierdurch fällt das Transsussonssssschaften usw. übern Haufen.)

Der Naturstaat ist res privata (mystisch) und res publica zugleich. (Mystizism der Natur. Ists. Jungfrau. Schleier. Geheimnisvolle Behandlung der Naturwissenschaft.)

- 1148. Beobachtungen der Wollust in der ganzen Natur. (Reiz ist ganz analog dem Begriff Geheimnis; das Gesheimnis soll entheimlicht, der Reiz entreizt werden.) (Gefühl der Weltseele usw. in der Wollust. Gefühl des Genius im Patriotismus, der Religion, der Liebe.)
- 1149. Operationen des Verstandes. Sollte der abstrakte Verstand das Sprachvermögen sein? Hier wird etwas durch willfürliche Verknüpfung mit der an sich bestimmten Affektion eines schreibenden und tönenden Instruments sest und erstennbar. Die Verhältnisse der Symptome sind nun für mich die Verhältnisse der Zeichenanlässe.
- 1150. Die Phänomenologie ist vielleicht die brauchbarste und umfassendste der Wissenschaften.

1151. Bereinigung von Zu- und Abnehmen in Einer Beswegung, z. B. Bereinigung von Schlaf und Wachen in Einem Zustande. (Sollte die Seele in der Nacht auch zu den Antipoden gehn, in die Welt, wo alles ist wie hier, nur umgekehrt in Beziehung auf Zeit? Mehr von den Antispoden usw. in Beziehung auf den innern Menschen. Geister sind nur Menschen-Antipoden.)

1152. Nach Condorcet lehrt der Infinitesimal-Ralkul die Berhältnisse der sutzessinden Bu- oder Abnahmen einer veränderlichen Größe sinden oder aus der Kenntnis dieses Berbältnisses die Größe selbst wieder aussinden — man mag nun diesen Zunahmen eine endliche Größe zuschreiben, oder deren Berhältnis nur für den Augenblick suchen, da sie verschwinden; eine Methode, die, da sie sich auf alle Kombinationen veränderlicher Größen und auf alle Hypothesen ihrer Beränderungen erstreckt, auf gleiche Weise für alle Dinge, deren Beränderungen eines bestimmten Maßes fähig sind, entweder die Berhältnisse ihrer Elemente, aus der Kenntnis der Berhältnisse, welche die Sachen gegeneinander haben oder die Verhältnisse der Sachen, wenn nur die ihrer Elemente bekannt sind, bestimmen lehrt.

1153. Tanz, Effen, Sprechen, gemeinschaftlich Empfinden und Arbeiten, Zusammensein, sich hören, sehn, fühlen usw. alles sind Bedingungen und Anlässe und selbst schon Funktionen der Wirksamkeit des höhern, zusammengesetzten Menschen, des Genius usw.

Theorie der Wollust: Amor ist es, der uns zusammensgedrückt. In allen obgedachten Funktionen liegt Wollust zum Grunde. Die eigentlich wollüstige Funktion (Sympathie) ist die am meisten mystische, die beinah absolute oder auf Totalität (Mischung) der Vereinigung dringende, die chymische.

- 1154. Bielleicht ist alle mechanische Bewegung nur Sprache der Natur. Ein Körper spricht den andern mechanisch an, dieser antwortet mechanisch, bei beiden ist aber die mechanische Bewegung sekundär und nur Mittel, Anlaß zur innern Beränderung und Folge derselben.
- 1155. Man geht mit den Erfahrungen und Experimenten noch viel zu sorglos um; man versteht sie nicht zu benutzen, man betrachtet zu wenig die Erfahrungen als Data zur Auflösung und mannichfaltigen Kombinationen zum Kalkül; man überlegt die Erfahrungen in Beziehung auf Schlüsse nicht sorgfältig genug, man nimmt nicht jede Erfahrung als Funktion und Glied einer Reihe an, man ordnet, vergleicht und simplisiziert die Erfahrungen nicht genug, man prüft einen Gegenstand nicht mit allen Reagentien, man vergleicht ihn nicht sleißig und mannichsach genug. (Im Bergleich ist das Unterscheiden mit begriffen.)
- 1156. Der Abstraktionskalkül der Philosophie ist vollkommen dem Infinitesimalkalkül zu vergleichen.
- 1157. Raum und Zeit entstehn zugleich und sind also wohl Eins, wie Subjekt und Objekt. Raum ist beharrliche Zeit, Zeit ist sließender, variabler Naum; Raum Basis alles Beharrlichen, Zeit Basis alles Veränderlichen. Der Naum ist das Schema, die Zeit der Begriff, die Handlung dieses Schemas.
- 1158. Alle Stoffe unterscheiden sich von einander durch die Modisitation des Triebes. Grobe und seine Stoffe. Es gibt keinen bloßen Stoff, wie kein bloßes Objekt. Stoff ist der Träger und Zeiger der Handlung, der Tätigkeit.
- 1159. Stoffe sind am Ende wie verschiedne Glieder unterschieden. Wo ein Stoff ist, sind alle Stoffe potontia. Über die dynamischen Stoffe usw.

- 1160. Außerst merkwürdiger Satz, direkt und analog: daß in jeder chymischen Operation usw. mehrere Grade des Stoffs usw. zugleich und in verschiednen Verhältnissen zum Vorschein kommen.
- 1161. Das Prinzip Ich ist gleichsam das echte, gemeinschaftliche und liberale, universelle Prinzip, es ist eine Einheit, ohne Schranke und Bestimmung zu sein. Es macht vielmehr alle Bestimmung möglich und sest und gibt ihnen absoluten Zusammenhang und Bedeutung. Selbstheit ist der Grund aller Erkenntnis als der Grund der Beharrlichkeit im Veränderlichen, auch das Prinzip der höchsten Mannichfaltigkeit (Du) (statt Richt-Ich Du). (Die Gemeinschaft und Eigentümlichkeit. Alles kann Ich sein und ist Ich oder soll Ich sein.)
- 1162. Über die Apriorität der Anfangs- und Kindersprache; ferner die sonderbaren tropischen Verba: Auflösen, Mischen usw.
- 1163. Schellings Individualisterung beffer Bermannichfaltigungstrieb der Natur.
- 1164. Von Fläche und Inhalt. (Ausdehnung mit und ohne Kraft.)
- 1165. Ein reiner Gedanken, ein reines Bild, eine reine Empfindung find Gedanken, Bilder und Empfindungen, die nicht durch ein korrespondierendes Objekt erweckt usw., sondern außerhalb der sogenannten mechanischen Gesetze, der Sphäre des Mechanism, entstanden sind. Die Phantasie ist eine solche außermechanische Kraft. (Magism oder Synthesism der Phantasie. Philosophie erscheint hier ganz als magischer Idealism.)
- 1166. Über das homogene und heterogene Zählen, Zählen des Gleichartigen, Zählen des Ungleichartigen; Eins durchs Andre.

1167. Leidenschaft und Charafter sind Mischungen von Gedanken und Affektionen (Empfindungen) mit produktivem Willen, schöpferischem Willen. Natürlich ist hier Bewußtsein oder produktive Vernunft mit im Spiel.

Selbstbewußtsein ist Aktion, wobei Vernunft (ratio) mit im Spiel ist.

Selbstbewußsein im größern Sinn ist eine Aufgabe, ein Ideal; es wäre der Zustand, worin es keine Zeitfortschreitung gäbe; ein zeitloser, beharrlicher, immer gleicher Zustand. (Ein Zustand ohne Vergangenheit und Zukunft und doch veränderlich.)

Im echten Selbstbewußtsein wechseln wir bloß, aber ohne weiter zu gehn. In ihm sind alle Zustände und Beränderungen unsers empirischen Ich simultan. Wir sind so gut in demselben Momente wie vor zwei Jahren, als wie in diesem Augenblicke; wir sind nicht Ich durch Schlüsse und indirekt, sondern unmittelbar. (Wir sind nur meistens durch Kalkül des Instinkts Ich.) Alle unsre Erinnerungen und Begebenheiten reihen sich an eine mystische Einheit, die wir Ich nennen. Indem wir uns in der Welt umsehn, sinden wir eine Menge Sensationen aller Art, wunderbar gewählt, gemischt, geordnet und zusammenhängend. Wir fühlen uns wundersam von diesem Phänomenon angezogen, das Phänomenon scheint uns einzuziehn, die Welt ist verschwunden, wir sehn nichts als das Phänomenon an der Stelle der Welt, und jest entsteht der Begriff des empirischen Ich.

1168. Inpunktationsmanier der Bezeichnung der Beränderungen des Stätigen; z. B. Übergang des Kindes zum Manne. Bezeichnung des Ubergangs (der Seele) mit Punkten.

1169. Die Stimmung des Bewußtseins, des Darstellens aller Art, ist die Stimmung des Aristallisierens, der Bildung und Bermannichsachung, also gehaltne Ruhe, stetige Araft, III

rationalisierende, equilibrierende Araft, proportionelle Evolutionstraft, eine beständige Größe im veränderlichen Wechsel. (Ruhepunkt am Hebel.)

- 1170. Die Wissenschaft fängt nicht mit einem Antinom, Binom sondern mit einem Infinitinom an.
- 1171. Rielmeyers Idee vom Übergang einer Kraft in die andre (von ihrer sutzessiven und simultanen Existenz).
- 1172. Geometrie ist transzendentale Zeichenkunst, Plastif. (Mechanik transzendentale Akustik usw.)
- 1173. Über das Geheimnis der Individualität. Fichtens Misverständnis der Individualität.
- 1174. Die Emanationslehre oder die philosophische Lichttheorie beruht auf der Transfusionsidee.

Die Schwere hat viel Ahnlichkeit mit dem Lichte, die Zentralpunkte sind Fokus. Bielleicht erzeugt sich Energie, Aktion, Leben im Fokus, wie Wärme im Lichtfokus.

- 1175. So wenig viel wahre, echte Versuche in der notswendigen Folge vorhanden sind, ebensowenig wahre Beobachtungen in der notwendigen Folge. Es läßt sich noch unendlich viel dicht um uns her im Gemeinsten beobachten.
- 1176. Beweis, daß alle Sensationen des Fremden Rooperationen der Weltseele find.
- 1177. Einfache Definitionen gibts nicht zuerst; je mehr man zugleich definiert, desto richtiger wird jede einzelne Desinition. Definieren on masso Wissenschaft. Die Desinition ist die Konstruktionsformel der Begriffe usw. Aller Erzeugung, Generation, Erzeugung des Geschlechts geht eine Spezisikation, der Spezisikation eine Individuation voraus. Die Einheit ist bloße Gattung, Art und Individuum zugleich. Wit der Mehrheit entsteht erst Klassisikation, Generation, Spezisikation und Individuation.

1178. Jedes Urteil ist eine Prädikation und Subsumtion und eine Equation (Equilibration, Synthesis usw.) zugleich. Die Equation ist eine Tropisation oder Symbolisation zusgleich, eine echte Konstruktion, nämlich eine partiale Animastion und Korporation zugleich. (Symbol ist ein individuelles, tropisches Schema.)

1179. Die Erkenntnis, die Betrachtung und Experimenstation (Moralische Historie)) Gottes ist der echte Lebensquell.

1180. Nichts ist romantischer als was man gewöhnlich Welt und Schicksal nennt. Wir leben in einem kolossalen (im Großen und Kleinen) Roman. Betrachtung der Besebenheiten um uns her. Nomantische Orientierung, Besurteilung und Behandlung des Menschenlebens.

1181. Bewegung ist nur das Element des Wohls und Jufriedenseins. Sogenannte innere Nuhe (Spielbewegung, Musik, Beschäftigung) entsteht nur aus regelmäßiger Bibration und Zirkulation. (Kreisbewegung der Vernunft.)

1182. Unermeßliche Mannichfaltigkeit der Windharfentöne und Einfachheit der bewegenden Potenz. So mit dem Menschen. Der Mensch ist die Harfe, soll die Harfe sein.

1183. Das Gedächtnis ist der Individualsinn, das Eles ment der Individuation.

1184. Alles läßt sich beschreiben — verbis. Alle Tätigsteiten werden von Worten, oder können von Worten begleitet werden, wie alle Vorstellungen vom Ich.

1185. Vergleichende Psychologie und Physiologie, Equation und Analogistik von Körper- und Seelenlehre.

1186. Innre, religiöse Experimente und Beobachtungen.

1187. Die Wissenschaften der andern Weltkörper mussen nur durch Kalkul gefunden werden. So auch die Defekte unsrer Wissenschaften. 1188. Die zahmen Tiere nabern fich, als hülfloser, ben Menschen.

1189. Wie sich gute Geister, Genien aus Roexistenz, Kongruenz usw. bilden, oder hier erscheinen, so umgekehrt bose Geister, Schmerz usw. aus Diskrepanz, Feindschaft usw. Der Schmerz ist auf allen Fall Substanz, entstehend bei feindlichen Berührungen.

1190. Sollt ich frank werden, so sind Erbauungsschriften, Romane usw., chymische Experimente, Zeichnen, Musiktreiben, Guitarre, Abschreiben und Exzerpieren, Kochen, Taseln besehn, Pandwerker besuchen, Drechseln, Schnitzen usw., Kabisnetter besehn, Beobachtung der Krankheit, akustische Bersuche, Fosstlenbeschreibungen, Wetterbeobachtungen usw., Besuche, Wotion, Ruhe, Symnastik und Sprachenerlernung, Geduld an der Tagesordnung. (Moral und Religiosität in der Krankheit und möglichste Tätigkeit aller Art.) (Auch der Blinde und Taube hat noch eine große Sphäre von Beschäftigungen.)

## Inhalt

| Ш | Fragmente (Fortsetzung) |  |   | Seite   |
|---|-------------------------|--|---|---------|
|   | 4 Nachlese von Bülow .  |  |   | <br>3   |
|   | 5 Aus den Studienheften |  | • | <br>118 |

89007121213

b8900712121**3**a

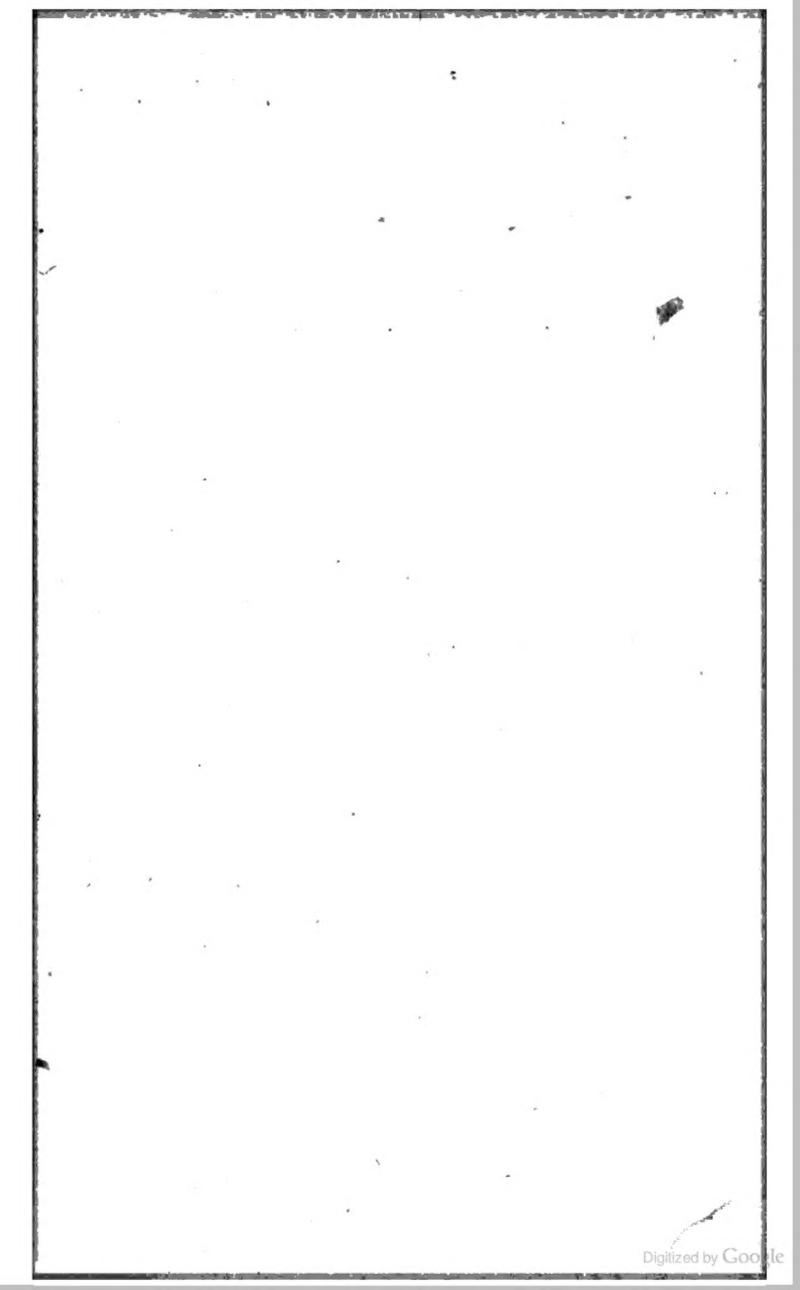

## **Date Due** MY 11'69 88

89099044026

Demco 38-297



B89099044026A

Hardenberg Schriften (Movelis) X47Y · H21

